

oder

Muß es eine Kirche geben? und welche?

Rovelle

Wilhelm Gartner.

3weiter Theil.



## Mac Salor

ober

## Muß es eine Kirche geben? und welche?

Rovelle

nod

Wilhelm Gärtner.

"Scientia sine charitate inflat; charitas sine scientia aberrat; Scientia cum charitate ædificat." St. Bernardus.

3weiter Theil.

**Leipzig,** gedruckt bei B. G. Tenbner. 1845.



RBR Jante #1020 T. -2

## Das Geständniß.

In multis normam transgressus.

Mauerspruch an ber Burgrefte Riegereburg.

Hamlet. Sa, fprich! Konig. Ich war's. Shakespeare. Digitized by the Internet Archive in 2014

Es war im Garten von Uka. War schon ganz Uka voll Ruhe und Abgeschiedenheit, so war ganz besonders über die Garten von Uka eine einsiedlerische Einsamkeit ausgebreitet, die nicht erreicht wurde von dem Tageslärm draußen in der Welt.

Der Garten, zwischen den beiden Flügeln des Hauptgebäudes beginnend, senkte sich in Terrassensällen, an denen Falleitern angebracht waren, allmälig abwärts in das walsdige Thal. In diesem einsamen Garten, auf einer seiner einsamsten Höhen, erhob sich über Zitterpappeln und über Ulmengrün das platte Dach eines Kiosk. Wer an der Baslustrade dieses Daches stand, dem bot sich eine der Prachtstellen, wie sie die Erde hat, zum Anblick dar. Vor dem Kiosk lagen abgestuset und in lieblichem Wechsel der Färbung ein Nußbaumgehölz, ein Hain von Rothbuchen mit dem braunrothen, glänzenden, dicken Blatte, dann junger Cis

chenwald, welchem sich anschloß alter stämmiger Eichenforst im Thale unten. Links ab in der Entsernung einiger Buchsfenschusse siel der schaumweiße Koi=Suh von der Felsensplatte herab, ganz so wie ihn die Zeichnung in Miß Constances Mappe darstellte; darüber erhoben sich hochschwarze Wälder mit ihren grauenden Höhensernen. Gegenüber im Süden und Südost streckten der Lepota und der Simur, südlicher der Dmurmutta und Gudurdag ihre Hörner in den Uether, noch südlicher baute der Tphan seine gligernden Wassen in ewiger Winterregion auf.

In der Richtung nach Suden hin stieg etwa zweihundert Schritte vom Kiosf entfernt aus dem tieferen Grunde senk= recht ein Felsen von mächtigem Umfange in Form einer re= gelrunden, ungeheueren Saule herauf, der auf seiner Kreiß= släche einen Zipressenhain trug. Stufen, in den Felsen eingehauen, sührten dahinauf. Ueber diesen Zipressenhain hin erblickte das Auge an der Gränze des südlichen Gebirges einen schimmernden Gürtel — das kasspische Meer.

Es ist an einem afiatischen fließenden Abend, da La= lor auf dem Dache des Kiost auf dem Ruhebette ausge= streckt liegt. In seiner Gesellschaft besindet sich William.

Es ist eine balfamische Stunde bes Friedens, Die über bie Erbe ausgegossen. Die blaue Stahlfarbe bes Simmels

hat sich allmalig in abendliches Meergrun gewandelt, das im Suben schon sich lichtend, im Westen vollends in den reinsten Rosagrund übergeht. Dort sinkt, hell und feurig wie eine durchsichtige Rubinkugel, die Sonne tieser und tieser in den Karmin des Abendrothes hinein, und das kaspische Meer, von ihrem Strahl getrossen, schimmert in der Ferne auf wie ein ausgegossenes, aus Zauber gewobenes Band. Noch hat Keiner gesprochen, rings herrscht seiernde Stille, die nur durch die Weise eines Liedes, dessen Tone die Luft aus Miß Constance's Gemächern herüberträgt, belebt wird.

Miß Conftance fingt :

Es brach ber Sturm bas schwache Herz, Es blutete fo fehr;

Da beckt bich nun ein See von Schmerz, Ein tobtes, schwarzes Meer.

D steige, Tobter, steig' and Licht, Entstieh bem schwarzen Grab, Nenn mir bein Leib; — fannst bu es nicht, Nimm mich zu bir hinab.

Es ist, als bewegte bes Liedes Inhalt tief die Seele Lalors. Sein Auge schweift über bas vom Sonnenstrahl verklarte Zipressenwalbchen hinüber in Fernen, noch weit, weit jenseits bes schimmerseuchten kaspischen Meeresgürtels. Wollten wir, wie es Sitte und Regel mit sich bringen, bes schreiben, was eben jet in Lalors Geiste vorgeht, so konnten wir sagen: Er benkt oder vielmehr er spricht zu sich selbst:

"Es gab eine Zeit, da alles Besthen für meine Brust zu klein war. Eine ganze neue Welt, neue Formen, neue Gestalten wollte ich mir aufsuchen: — da fand ich die neue Welt und in ihr einen Geist, mild und rein, wie die Engel sind. Ach du, du solltest ja mein Rettungsengel sein, da wurde ich dein — Teusel. Denkst du noch der Stunde und des Ortes, da ich dir schwur mit allen Schwüren deisner und meiner Sprache, dich zu lieben ewig und treu wie Mutterliebe?

Ha, da liegst du jetzt stumm und verlassen, und nur darum nicht vergessen, weil von beinem Bolke verflucht, in beinem Grabe, und ich — bein Beschützer — bin tausend Meilen 1) von dir weg, und zwischen mir und dir breitet sich aus die Spannung einer Hemissäre. D ber menschlichen Treulosigseit! o ber menschlichen, schmachvollen Elendigsteit! Hast du mir verziehen, armes Kind? Nein, du hast es nicht, weil du es nicht darsit; es läßt die Verzeihung nicht

<sup>1)</sup> Englische Meilen.

3u — Jener, ben bu gleich nach mir am meisten auf ber Welt liebtest und beffen Liebe großer, weil uneigennuhiger, war als bie meinige."

Diese Worte mogen beiläufig als erklarende bienen bei ber nahern Betrachtung einer Welt, die, wie jeder Mensch, so Lalor inseiner Brust trug, und die sich eben jetzt, wenn wir durch das fremde Menschenauge ebenso in den Menschen hinein sehen könnten, wie er durch es heraussteht, sich beisnahe, wie solgt, für uns darstellen würde:

"Da flimmert in durchdammertem Farbenlichte ein Kommen und Schwinden dunkler Schatten und flammender Diamantengruppen, Blutstropfen und Thranen. Und einzelne Lichter brennen auf und verlöschen, einzelne Sterne schießen taghell durch die Nacht und den funkelnden Wechsel. Und eine große heiße Sonne zieht vorüber und leuchtet einen hohen blauen Traghimmel an, mit weißen glitzernden Sternen, und unter ihm ein brennendes Fosformeer.

Zwischen Simmel und Meer spielen bunte Farbensichmelzduste mit lichtgetranktem Diamantenstaub, und auf dem Meere liegt der Widerschein grunflammender Walberspracht und einer fremden farbenhellen Blumenwelt; die Lufte zwischen Meer und Simmel aber sind Kristallglanz, die das Spiegelbild vorüberziehender Welten auffangen.

Und jeder Stern klingt und jede Meereswelle tont, und wechfelnd glühet auf dem Grund des Meeres, als kame und ginge unter ihm ein großes Licht, und der Goldsand treibt auf der Korallen = und Berlenmosaik der gluthellen Tafelflache des Meergrundes.

Da fällt ein schwarzer Schattenstrahl in die blaue Him=
melsgluth, und verblassend tropfen die stummen Sterne
ihre Lava herab, der kristallne Glasäther springt klingend
auseinander, und est flattert dahin die Feuersbrunsteines gluhenden Kohlenregens, und das Meer scheut zurück, und ent=
wässert bluten die Korallen und weinen die Berlen auf dem
Meeresgrunde. Und die Sonne ist verloschen, und in gluhenden Funken slüchtet sich aller Thau der Erde zum himmel
hinauf, und der Sternhimmel neigt sich und wankt und
bricht. —

Und wieder flüchten und wogen dammernde Gestalten, darneben gehen geschliffene Dolche, es schnellen leuchtende labirinthische Schlangen, es klirret wie die Kette eines Gefangenen, wenn der Gesangene sich zum Aufstehen erhebt, und ein Feuerball wälzt sich daher; der Ball wächst ins Un=endliche; schon beekt seine Lava, einer Sündsluth gleich, die ganze Erde und brennt bis in den innersten Kern der Erde hinein; jest erreicht sie Wolfen, und Erde und himmel

ist eine Lavaholle. Da schaumt und bricht sich die siedende Fluth, sie wolldt eine Gasse mitten in starrende Weißgluth hinein, und im Grunde der Gassenperspektive erscheint ein Menschenbild. —

Das Menschenbild schwanft und fluchtet tiefer und tiefer gurud; es fluchtet in hohe Fernen, und ihm zu beiben Seiten fallt die Reueraluth zurud und sammelt fich und breitet ihren Mantel über eine tief unten liegende smaragdgrune Erbe, von Baffifloren, Grenabillen und Zianen umschlungen, von einem morgenrothen Gewolfhalbmonde umfaumt. ter bem Feuermantel aber geben bie Gestirne und weben um bas Menschenbild einen goldenen Flor ; bas Bild aber weint schwefelheiße Thranen nieder und wirft schwarze Kranze und Blumen und Flore hernieder, und es tont von der Erde hin= auf ein Traum bellflingenden Glockengelautes, und es fluftert von Dben leise wie Gruß, und es ruft mit menschlicher Stimme: Alles, Alles ift verziehen! Da zuckt ein Blit über bas Gange, aus bem Blige sammelt fich eine Geftalt, bie erhebet drohend die Sand . . . . . Golche Dinge wurben wir alfo, tonnten wir jest in La lors Geele feben, brin lefen.

Lalor scheint aus seinem Sinnen erwacht; er reicht Billiam bie Sand bin, zieht fie aber, ehe dieser fie noch

fassen fann, auf halbem Wege wieder zurud; es zuckt eine slüchtige Bewegung über sein Gesicht, das bleicher ift als sonft, dann beginnt er:

Ich habe Ihnen Aufschluffe versprochen; die Stunde das zu ist gekommen, barum beschied ich Sie auf biese einsame Stelle her.

Er hielt inne; nach einer Paufe fuhr er fort: Gie muf= fen ichon erlauben, baß ich ein wenig weit aushole.

Mein Wir find Landsleute, wie Gie bereits miffen. Bater, Dorf Lalor, ber in England und Irland Befigungen hatte, gehörte zu bem begütertften Abel bes Ronigreiches ; ohne diesen Umstand ware seine große Liebe fur mich - die ihm Gott lohnen wolle - wahrscheinlich heilfamer gewesen, als fie es war. Seine allzu gartliche Sorge, mich einer Lauf= bahn, die ber Geburt und Mittelhaftigfeit feines einzig en Sohnes entsprache, entgegengeführt zu wissen, bestimmten ihn, turz vor seinem Tobe, dem er, ba ich flebzehn Jahre alt war, burch einen Unfall ploblich verfiel, meine Erziehung und Bufunft gang und gar in die Sande feines burch Stellung und Besit machtigen Bruders, Richard Lalor in London, zu legen. Meine Mutter hatte ich schon ein halbes Jahr früher verloren. Gie bufte die Geburt meiner faum einige Stunden alten Schwester Constance mit dem Tobe.

Stets schweben mir ihre milben schönen Züge klar vor Augen; ich gebenke noch ber Thrånen, die ich weinte, als man mich von der Gestorbenen mit Gewalt wegbringen mußte; ihr Bild, ein kleines Emailgemalde, das sie mir in ihrer Kranksheit eines Tages umhing, ist seit dem nie wieder von meisnem Ferzen gekommen.

Mit meinem Eintritte in das Haus meines Onkels war der erste Schritt zu einem versehlten Leben geschehen. — Selbst kinderlos, hatte er mit meiner Uebernahme die Liebe und die Wünsche meines Vaters für mich adoptirt. Einen Gentleman aus mir machen, das war Ziel und Ende aller Bildung, die ich erhielt, und der beinahe fürstliche Hof meise Onkels begünstigte diesen Plan so sehr, daß ich sehr rasch begriff, was es auf sich habe, Gentleman sein.

In zwanzigsten Jahre hatte man mir bereits jene mussige Kalte beigebracht, durch welche sich die Ueberlegenheit
gegen Andere geltend macht, und zu welcher im gewöhnlichen
Wege der Mensch erst gelangt, wann er beiläusig schon die Krankheit muthmaßt, an welcher er sterben durste. — Im
zweiundzwanzigsten Lebensjahre dachte ich mich blastrt, im
vierundzwanzigsten war ich es. Ich hatte mir eine gründsliche Verachtung der Religion und vollends aller consessionellen Religiosstät erworben, und nicht minder eine woleingeubte Geringschatzung gegen bas weibliche Gefchlecht. --

Von einer Reise nach Spanien und Frankreich zurucksgekehrt, fühlte ich mich unbefriedigter als je; da starb mein Onkel und fügte meinem väterlichen Erbe feine Verlassenschaft hinzu.

Reich, jung, felbstständig, — war ich nichts weniger als glucklich, galt aber dafür bei Allen, die von gewissen Jammerlichkeiten horten, in welchen ich mir, aus lediglischem Behagen an Ungebundenheit, gesiel.

Damals erregte in London eine Spanierin, die junge Wittwe des in dem spanischen Bürgerzwiste gebliebene Marquis Espanez, einiges Aussehen. Bon Dona Fernand nandas Schönheit sprach man in den Klubbs, im Shdes Park, in den Theatern. Wenn die Dona sich nicht wollte trösten lassen über den Berlust ihres Gemals und die schwarze Sammetrobe nicht schnell genug ablegte, so lag es nicht an den Noblemens, die nichts versäumten, den Beweinten in Bergessenheit zu begraben. Einst, am Abende eines Tages, dessen Morgen mir harmlos und ohne Uhnung dessen, was mir an seinem Schlusse beschieden sei, hingegangen war, — verließ ich mit ihr die Kniedank einer Kapelle als ihr angetrauter Gemal.

Fern fei es von mir, diefen übereilten Schritt von meiner Seite ihr zur Last zu legen. Wie auch biefe Berbindung in ben Bunfchen Ternandas gelegen haben moge, ich verdankte fie nur meiner moralischen Berruttung. - Ich hatte mir vorgenommen, Fernanda zu besitzen, nicht als ob ich eine Reigung fur fie empfunden hatte, fondern es fagte mei= nem Stolze zu, mir einen bewunderten Gegenstand anzueig= nen. Undrerseits perhorreszirte ich - ber ich an die Weihe und Wurde, wie best ganzen Lebens, fo ber Che nicht glaubte und aller Gefuble, gang besonders aber bes Mufmandes von hoffnungen und Feierlichkeiten spottete, mit welchen die Ehe in der Regel eingegangen wird - Bande, die mich Angesichts der Welt zu einem wolbestallten, fami= lienpimpeleikirren Cheherrn qualifizirt hatten; fonach ward unsere Berbindung in größter Beimlichkeit vollzogen, und es genügte mir, bei ber bofen Welt fur ben begunftigten Freund Ternanbas zu gelten.

Ein Verhältniß, mit so herabgewürdigter Gefinnung eingegangen, konnte um so weniger ein tesselndes werden, als meine Gattin, die ihre ganze Geisteskraft einzig und allein für das Traumleben ungemessener Sinnlichkeit auf= wendete, meinem Geiste weder Nahrung noch Richtung bot; und so kam es, daß ich nach einigen Wochen mich mehr

langweilte als jemals ehedem; ich verlangte nach neuen Busständen, nach neuen Anschänden, nach neuen Anschänden, nach einem neuen, geshaltvolleren Leben. — Ich beschloß nach hindustan zu gehen. — Gewöhnt, gebahnte Wege zur Bestiedigung meiner Lausnen zu sinden, konnten mich die ehelichen Bande in der Ausstührung meines Vorhabens nicht behindern. Nach einem in einträchtiger Heiterseit bei meiner Gattin eingesnommenen Diner, bei welchem wir est mit einauder bestungen, daß wir uns aus der Ferne nicht schreiben wollen, bestieg ich das Schiff, das mich in eine neue Welt hinübre tragen sollte.

Wir fuhren den langen Weg um das Kap herum und gelangten ohne sonderliche Ereignisse nach Kalkutta. — Es versteht sich von selbst, daß ich nicht nach Indien gereist war, um dort in der Sonne ruhig ausgestreckt zu verschmoren; ich durchstrich also nach Kräften das große Sins duland, vom Kap Komorin bis hinauf zum Simalaya, und ich kann sagen, daß mir dabei das Serz größer und weiter wurde. — Ich hatte nachgerade an Indien mein Gesfallen gefunden und mir am Ganges in Bengalen eine ausgebehnte Besitzung, eine eingegangene Faktorei, angeskauft; dort wollte ich Assault und Sindu werden. Schwärzere Sindus, brennendere Blumen, undurchdringlichere

Dichunglee und grimmigere Tiger als bort gab es in gang Indien nicht. Ich hatte angefangen mich ziemlich nabobisch zu gewöhnen. Wenn mich auf meinen Ausflugen ein Troß von hundert Dienern begleitete, beren jeder nach bortigem Brauche fich nur zu einerlei Geschaft verwenden ließ; wenn ber, welcher die Bestimmung hatte, mir einen Pfeifenappa= rat zu besorgen, mir die gestopfte Pfeife erft nach funfzehn tiefen Bucklingen mit einem zerknirschten "Majahara"1) bar= reichte; wenn ich in meinem palantingeschmudten Gegel= boote, bem eine endlose Schleppe von Ruberbooten folgte, auf bem breiten alten Ganges babin fuhr, und bie Glefantenheerden von den schimmergrunen Bambusgestaden und Palmenwaldern heruber trompeteten, ba wehte mich es an, als fei ich nun in bem Lande, in welchem die Men= schen einst gottergleich maren; wo die Ragen Tiger, Die Sunde Lowen, die Pferbe Elefanten find, wo die Da= tur in brennender Glasfarbenmalerei ihre Schildereien ausführt, und wo die Menschen harmlose, geduldige Engel ober unergrundliche Teufel find.

Ich stand auf dem Snowdon 2) und langweilte mich in

<sup>1)</sup> Mein herr.

<sup>2)</sup> Der höchfte Berg in Walles.

Reminiszenzen aus ben Keffington = Garten; ich hatte ben hochsten Bunkt der Birenaen erklettert und entwarf den Ku= chenzettel für das Diner; ich schiffte den Rheingau entlang und schlief, aber ich erfuhr die Gewalt der Natur in ihren indischen Offenbarungen. —

Wenn ich aus dem Grase, das mir hoch über den Ropf hinaufreichte, die geblendeten Augen zu bem fupferrothen Simmel Sindustans aufhob; wenn Tausende von Affen, wie ein in den Bann gethanes, zur Rarrikatur herabgefunkenes gespenstiges Menschengeschlecht, von ben Mangobaumen ber= abdrohten und schwatten; wenn, wie verkorperte Flammen, eine ganze Rolonie von Loris und gelb und blauen Papa= geien fich über mir von Aft zu Aft schwenkte; wenn bie Athemstoße und die Sabe bes Tigers in ber Rabe rauschten; wenn Uffen, Papageien und Tiger mit einem Mal schwie= gen, weil in der Ferne der Donner des Orfanes rollte, der wie feuerrothe ausgespannte Tucher am himmel ging; und wenn bem Sturm voranging ber Sturm von Elefanten: heerden, die mit ihren geschwungenen Krummruffeln in ra= jendem Laufe über den in Schwingungen verfetten Erdboden hinwegbonnerten, gange Walber gerbrechend und gerftau= bend; ober wenn, wie bei Rurfali 1), die Plaftit ber

<sup>1)</sup> Das lette indische Dorf im Simalana, an der Jumna.

Schneeberge, wie eine Gallerie weißer, marmorner Sau= Ien, fich in ben Zenith ber freibeweißen, mondbeleuchteten Schneenacht hinauf erhebt; wenn ber Lichttrager, im Dunkel ein schwarzer Fafan, im Licht ein verklartes Stud Regenbogen, in stillem Fluge burch bas Licht ber Nacht Dahin gieht, und ber Wafferfall bes Schneebaffins, von ber Farbenbrucke des Mondregenbogens umzittert, feine Fluth mit ber wallenden, heißen Quelle ber Dichumna mischt, wie Basflamme; wenn bann hinter bem geisterftillen Felfen bas einsamfte und scheueste Thier ber Welt - bas Ginhorn, mit vorgestrecktem Sorne, schnobbernben Ruftern langfam hervortritt und ploglich, von einem schrecklichen Sate getragen, wie burch Zauber, aus ber Lanbschaft ge= schwunden ift; oder wenn es in den glubend beißen Thal= fesseln Hindustans ploglich barüber hinzuckt wie blauer Blit, wenn barauf im Mu ein Net von Streifflammen auf ben Grasspigen wogt, biese Flammen bann in einander fliegen und Thal und Hohen in Feuer stehen; wenn die Flamme in Sprungen auf die Berggipfel hinauffett und Urwalber entzündet, welche die schwarzen undurchdringlichen Rauch= faulen ihres Feuermeeres zum Simmel hinaufbauen; wenn die Palmenwalber frachend fturgen, die Felsen, ihrer Stute beraubt, thalwarts niederschmettern und eine Bolfermande=

II.

rung von Tigern, Sianen, Affen, Schlangen und Elefanten, im Engpasse eingezwängt, mit ihrem Rucken ben behenden Nachzüglern als Brücke bient — bann sind die Gebanken nicht abwesend; man jauchzt brein, oder man bewunbert, oder man fürchtet sich vor der Natur.

Darum scheint auch ber Sindu ber Natur verwandter als andere Menschen; bie Sauptstarte feines Beistes in ber Befublifraft befitend und in diefer mit feiner Billens = und Denkfraft erstarkent, ift er aus weicherem Stoffe und versteht die Verinnerung und Empfindung der Natur leich= ter als alle anderen Bolfer, gleichfam als hatte er von ben Einsichten der Urmenschen in ben Rapport zwischen Natur und Geift einige Erinnerungen gerettet; baber fpricht ber Mahout mit seinem Glefanten gartlich wie mit einer Gelieb= ten; baber ber Inder sein Rog nicht anders als aus ber Sand freffen lagt und ihm das Brod vorfauet; daber er bie giftige Schlange, ohne fie zu verstummeln, gefahrlos fich auf bas Berg legt und bem gornwuthenben Glefanten ber Walber durch einen einzigen Blick Rube und Umtehr befiehlt; baber er ferner, ben Benug bes Thierfleisches nicht minber verabscheuend, wie wir ben bes Menschenfleisches, Frieden und Freundschaft bem gangen Thierreich bietet.

Die nachste Zufunft follte mich in die Nahe eines We=

fens bringen , bas ber vollenbetfte Ausbruck biefes feelenhaf= ten Tipus war.

Von Borhampur sind einige Meilen bis zu bem Dorfschen Oschellinghy; hier strömen der Fluß Dschellinghy und der Folleh = Mulah 1) in den Ganges ein. Einige Meilen hinter Oschellinghy begann meine Besihung. Dort gab es an den Gestaden des heiligen Stromes Oschunglen voll brüllenden Wildes. Dort jagte ich eines Tages. Elefanten mit Howdas 2), andere mit Kissen für das zu erlegende Wild, Schühen und Treiber zu Pferde und auf Elefanten bildeten den Jagdzug. Ich und einige Andere hatten uns zu Pferde den Flanken der Howdas Clefanten angeschlossen. Das Terzain war eine Dschungle, mit mannshohem, schilsschnlichen Grase und mit Gruppen hoher Kosuspalmen und noch höhezrer Pisangbäume bewachsen.

Es platten die Signalschusse aus der entfernten Treisberreihe herüber: "Chul, Chul!" riefen die Mahouts, und wir ruckten vor. Schwarze Rebhühner, Fasane, Bfaue flogen auf, wilde Schweine brachen durch die Linie durch, tein Schuß geschah, wir erwarteten Besseres. Da scheues

<sup>1)</sup> Folley=Ranal.

<sup>2)</sup> Jagdthurme.

ten die Elefanten zurud und hoben trompetend den Ruffel.
"Mein Kind, meine Schone!" schmeichelten die Mahouts, umsonst; es mußten Tiger in der Nahe sein; da sauste etwas in der Luft, nicht unahnlich dem Zischen einer geworsenen Granate, und wie eine fliegende Schlange schlug in machtigem, blitzeschwinden Kettenbogensprung ein prachtvoller Konigstiger eine optische Brucke über das Grasmeer der Ofchungle vor uns hin.

Ich brudte los, und in einem prachtigen Sage fturzte bas Thier mit hochgehobenen Tagen fast fenkrecht aus ber Sprunghobe herab.

Ich war im Begriff, ber erlegten Beute naher zu reiten, da legte der Bengalese an meiner Seite die Hand mir auf den Arm und druckte durch Geberde aus, daß er auf etwas hinhorche. "Bah, wah!" 1) rief er dann, und schon war und Allen klar, was da kommen follte.

Der schwere, aber schnelle, bem Geräusch bes Rollerns gleichenbe, vervielfältigte Fall, unter beffen Stofen bie sumpfige Dschungle erzitterte, und bas naher und naher tommende Rrachen in ben Baumen belehrte uns über bie große Gefahr, die im Anzuge.

<sup>1)</sup> Sieh, fieh!

waren Elefanten im Ansturm! So schnell als möglich ließ ich fur alle Falle in den abgefeuerten Lauf des Doppelrohres eine fupfern e Rugel fallen. Aber sonberbar, ber Sturm tam, wie es bei ber Flucht bes Tigers ber Fall gewesen war, nicht aus ber Richtung ber Treiber, die zu= bem noch fehr fern waren, her und uns entgegen, sondern von ber Seite; es war alfo faum eine hoffnung, einem ber Thiere Stirn gegen Stirn zu kommen, um ihm, wie es burchaus nothwendig ift, die Rugel auf breißig Schritte weit zwischen die Augen in ben Schabel hinein zu treiben. Einer Beerde von Elefanten fich entgegenstellen barf übrigens feinem Jagbunternehmen einfallen; benn eine zornige Glefan= tenheerde ift die schrecklichste und unwiderstehlichste Erschei= nung im Gebiete hinduftanischer Natur.

Ich überlegte berlei, als ein plötzliches Durchgehen meines Pferbes mich aus dem Bereiche meines Postens und zusgleich meiner Gedankenfolge trug. Mir war nur eben noch hinlanglich Zeit geblieben, zu bemerken, wie alle unsere Pferbe und Elefanten in unaufhaltsamer Verwirrung sich zum Rückmarsch wendeten und gleich darauf eine Seerde von vielleicht zwanzig Elefanten, wir eine vom Erdbeben fortgetragene Gruppe grauer Verghügel, unter sinnbetäubens dem Donner und Krachen mit hochgeschwungenen Rüsseln

vorüberstürmte. Als sich mein Pferd beruhigt hatte, besand ich mich, von der Gesellschaft getrennt, in einer unbestannten Wildniß. Nichts ist bei den vielsachen Grubensenstungen der Dschungle und ihrem hohen Graswuchse schwieziger, als den verlornen Standort wiederzusinden. — Ein kleiner kurzer Vorsprung oder Abstecher von seinen Gesährsten reicht bisweilen hin, um ihnen nie mehr zu begegnen und Tage lang in der Wildniß herumzuirren, dis ein glücklicher Zufall, oder ein wildes Thier, oder die Ermattung des Todes dem Labirinthe ein Ende macht.

Ich überlegte, welche Richtung ich einschlagen solle, als ich ein bumpfes Fallen, in wiederholten, langsamen Schlägen, unterschied. Ich ritt darauf zu; es theilte sich bas Gebusch — und vor mir entfaltete sich ein schreckliches Schauspiel. Ein Elesant, am Russel von einem Löwen gefaßt, lag auf ben Knieen. So oft es seiner Anstrengung gelang, sich zu erheben, riß ihn der Löwe auf die Kniee zurück. Das war jenes Bochen gewesen.

Ich fah mich zum ersten Male einem Löwen gegenüber und erbebte. Unwillfürlich hatte ich das Gewehr auf den Löwen angelegt, aber ich ließ, ebenfo willenlos, dem Rosse gewähren, das, zitternd und knirschend, ohne feine Richtung zu verändern, mit dem Auge den Löwen änglich fixirend, Schritt für Schritt retirirte. Aber schon hatte uns bas fürchterliche Thier mahrgenommen.

Er fah uns mit einem langen , entsetlichen Blicke fei= ner roth und grun funkelnden Augen an, ließ ben Glefan= ten los, ber, als hatte ihn ber Lowe noch, auf ben Anieen verblieb; fich wiederholt duckend, wie eine maufende Rate, schlich fich bann ber Lowe, Tate um Tate langfam auf= fetend und ben blutigen Bart fich leckend, zum vernichten= ben Sprunge beran; es begann mir vor den Augen zu fchwir= ren, und beunruhigt von der fonderbaren Bewegung bes Pferbes fand ich meiner Schiefwaffe fein festes Biel; jest brudte fich ber Lowe tiefer und anhaltender nieder und schwang gewaltig ben Schweif. Dhne es im Willen ge= habt zu haben, hatte ich losgebruckt, und, Simmel! ber Schuß war ungludlich ausgefallen; ber Lowe hob die von ber Rugel getroffene blutende Tate, als schwore er mir ben Tod, und indem fich feine Wuth in einem Gemisch von Brullen und Gurgeln verfing, flog das Ungeheuer, von der Schnauze bis zu ber Schweifspige eine gestrectte grabe Linie, gegen mich heran. 2018 ich am Munde einen Back Mabne fühlte, war mein Bewußtfein geschwunden.

Da ich wieder zu mir kam, war es mir, als flange mir im Dhre ber zweite Schuß aus meinem Gewehre noch nach; aber es kam mir auch vor, als hatte ich einen britten Schuß vers nommen. In diesem Augenblicke siel es mir auf, daß ich auf dem Boden stehe, und ich suchte nach dem Löwen; da krachte ein vierter Schuß, und mit einem schauberhaften Ges brull warf sich, auf dem Rucken liegend, der sterbende Löwe mit einem viele Ellen weiten Satze vor mir hin.

Ich hatte das Auge dorthin gewendet, wo der Schuß gesfallen war, da ragte hoch über das Gebusch auf dem Rücken eines Elefanten aus der Howd heraus eine nußbraune Gestalt und lachte seelenvergnügt unter dem mächtigen, weißen Turban, die Lefzen über die weißen Zähne hinauf ziehend.

Diese Gestalt hatte, wie die Kugel, die dem Lowen in die Seite gedrungen war, auswies, den Lowen, in seinem Sprunge an mich heran, erlegt, während ich das Thier abermals gesehlt hatte; und jener Sieger über das grimmige Thier war es, der diesem nun mit einem zweiten Schuße vollends den Garaus machte.

Ich war burch ben Anfall bes Lowen vom Pferbe hersabgerissen worden und sammt jenem eine Pferbelange hinster dem Rosse zur Erde gestürzt; der Lowe, zum Tode gestrossen, hatte im Sturze seine Beute fahren lassen. Iener mein Erretter war Dschungapur, ber machtigste Be-

zwinger der Tiger und Elefanten, der Nabob von Mur= fchedabad.

"Mursche dabad?" fiel William ein, ber bis hierher ben Erzähler nur wenig unterbrochen hatte. "Diesfen Namen las ich in ben Briefen Edwards, bort mußten Sie Edward gefehen haben."

Sir Lasor fuhr fort:

Mein Erretter lud mich in feine Sommerrefidenz, die fich in nicht großer Entfernung am Ganges finde; bankbar folgte ich ber Ginladung, mahrend er einen Gilboten zu meiner Berfügung ftellte, ber meine Freunde und Diener von mei= nem Schickfal in Renntniß feten follte. Noch hatte ich mich auf einem von des Nabob Jagdgefolgemir überlaffenen Gle= fanten nicht weit von bem Schauplate bes Kampfes entfernt, als mein treues Pferd luftig wiehernd mir entgegen trabte. Nach einem Ritte von einigen Meilen waren wir in einen schattigen Tamarindenwald gelangt. Dich un gapur und ich waren von unfern Thieren abgestiegen. Wir schlugen einen von dem Wege des Gefolges abweichenden Pfad ein; er führte über einen Fluß, auf beffen jenseitigem Ufer ein Damm aufgeführt war, allmalig eine fehr buschige Unbobe hinauf; oben angelangt, überraschte mich ein feltener Un= Wir ftanden auf einem Bergruden von vielleicht blict.

zwei hundert Tuß Hohe und etwa der achtsachen Lange; uns gegenüber in der Entsernung einer halben Meile 1) er= hob sich eine etwas beträchtlichere Anhohe von gleicher Aus= dehnung. Diese zweite Anhohe gewährte vom Fuße an längsihrer ganzen schrägen Fläche hinauf ein Bild, als wäre sie ein durchsichtiges Kristallwunder, in welchem eine tro= pische Pstanzenwelt ihren Palmenwuchs, ihre gesenkten Fastenzweige, ihre Bouquets und smaragdgrünen Blätterkro= nen wiederspiegelt.

Der Grund dieser Erscheinung war eine Bewässerung, die in Form unzähliger Kaökaden die ganze schräge Außdeh=
nung bedeckte, mit Ausnahme jener Stellen und ihrer Ein=
fassungen, auf und in welchen die lieblichen Pflanzenwun=
der Hindustans fußten. Die fallenden Wasser sammelten sich
im Thale unten zu einem Strome, der in malerischen Win=
dungen Buchten und Inseln bildete voll hoher, kuppel=
runder Baumgruppen, zu welchen marmorne, hochgewölbte
Brückenbogen hinübersührten, deren Geländer die prächtigsten
Exemplare aus der orientalischen Pflanzenwelt trugen. Aus
dem Thale führten über die Kaskadenlähne hinauf zwei
außeinander lausende Marmortreppen. Oben auf der An=

<sup>1)</sup> Englisches Mag.

hohe ber zauberischen Berglahne, an ihren beiden Ensten, erhoben sich zwei spiegelglatte Bauwerke, aus blenstend weißem Marmor, mit aufstrebenden Thurmfaçaden, auf deren flachen Dachern, getragen von einem herrlichen Bogen, zwei ungeheucre Elefanten, aus demfelben Stoffe, ihre Russel in die Luste streckten.

Beide Bauwerke waren turch eine, auf einer Rolonnade beispiellos hoher marmorner Caulen - beren Rapitaler fantastifche, aus bem Caulenftoffe herausgearbeitete Beftalten trugen - rubende Brude mit einander verbunden, un= ter welcher ein orientalischer Ziergarten prunkte, ber burch runde, in ber Brude angebrachte vergitterte Deffnungen, Die mit buntem Glas belegt waren, ein magisches Licht empfing ; bie Brude felbst trug, nebst vielerlei Marmorfta= tuen, beren einige unter bem Arme einen Lowen erwurgten, eine ganze Gartenwelt fammt Fontainen und Riosken mit Pfauen auf den Enden und Eden. Die Palmen=, Bana= nen=, Feigen= und Aprikofenbaume diefes fchwebenden Gar= tens aber und jene unter ihm malten ihre Stamme und Rronen auf bem ichimmernben Grund bes Ganges, ber in geringer Entfernung, breit wie ein Meer, feine Fluthen majestatisch fortbewegte und über die Barten fanfte Ruh= lung verbreitete. Die untergebente Sonne flaubte uber

Kaskaben, Blumen, Marmor und Ganges ihre Ver= goldung.

Auf einer Stiege von Marmor begaben wir uns in das Thal hinab; Dichungapur sprang in eine Gonbel, ich ihm nach, und mit leisem Ruberschlag ging es zu einer Insel bes Thalflusses hinüber, welche üppige Bananenpstanzung mit ihren großen, tiefgrunen Schirmblattern von der Welt abschieb.

La lor hielt in ber Erzählung inne, er athmete tief, in seinem Auge malte sich ein großer Schmerz; da er wieder sprach, schien seine Stimme weich und angegriffen. Er suhr fort:

Es war eine Stunde, wie sie im Menschenleben nur selsten einmal kommen, eine Stunde aus dem Reiche des ewigen Friedens, entwassnend allen Schmerz und alle Sunde, da mein Fuß die kleine Infel betrat, die mein Amerika, eine neue Welt mir werden sollte.

Der Wuchs schimmernder Irrgewinde hullte die Stamme der Baume ein. Bon dem transparenten Blatterdache hingen Bluthenguirlanden herab, und durch das grune Gitzter seiner Zweige zog die scheidende Sonne ihr metallnes, brennendes Fadennetz und spielte in dem rothen und blauen Blendlichte ber Dammerung alle Farben des Bfauenauges.

Der Golbfafan und ber Pfau schwarmten im Gebusche, ber Rokila zirpte fein Abendlieb.

Leise schritt Dichungapur vorwärts, vorsichtig die Zweige des bichten Gebusches theilend; ich ahnte eine leber=raschung und folgte seinem Beispiele. Da hörten wir eine Stimme — lieblicheren Wollaut hatte ich nie vernommen; die Worte gehörten der hindusprache an und lauteten:

"E bap hamané dehso âsmâne min häe térâ nâme pâh rahé teri baddiahate âve dschaésà âsmâne par taesa zamine pur bhi teré vazâ hové, jabdine hi hamâri roti âdje hamin dé backhe hamané gonâh dfaésā ham bakté hain apré genâhgâron; ko azmādiche min hamin dâl na de, le kine badi se hamir bateha é sâ ho."

Es war bas bas hinduische Bater Unfer.

Noch einige Schritte — und vor uns, mitten in der Verstlärung des Ortes, wandelte ein Wesen, das ich für Sela, die hinduische Göttin der Natur, hatte nehmen konnen, wenn nicht ihre Haltung vielmehr die demuthig bittende eines menschlichen schwachen Geschöpfes gewesen ware.

"Mein Kind Dju la" stufterte Dschungapur, indem er mich lauschend an sich zog, und wieder wies der gluckliche Bater, da ihm bas Gerz lachte, die Berlschnure seiner Zahne

unter bem machtigen Barte, und in freudiger Bewegung gerknitterte die Sand ben Muffelin auf ber Bruft. Djula zahlte bamals zwolf Jahre. Sie war gekleidet in einen Leibrock von weißem Atlas, mit Gilberbefat, ber bis an die Kniee ber weißen bauschigen Atlasbeinfleiber reichte; darüber trug fie, umfangen von einer grun und rothen reich gestickten Gurtelfcharpe, einen furgeren von weißem Muffelin, rings berum mit einem Burburftreifen befaumt; ein offnes armellofes Corfet von grunem Sammt fcmiegte fich an bie Schultern an; über bas bunfle Saar war ein Net von weißen Verlen geworfen; ben weißen Atlasschuhen war ein Pfauenauge eingestickt; an ben beiden Ohrlappchen bing in Gold ein langliches Rubinenftud, über welches herab ein Besat von feinen Goldkettchen, in welche Diamanten einge= legt waren, berabreichte; ein weißer Muffelinschleier, mit filbernen Sternchen befett, fiel vom Scheitel bis zu ben Fersen nieder. Da ich Djula zum erften Male erblickte, war fie mir mit bem Rucken zugekehrt; fie ging vor einer zweiten Person, Angesicht gegen Angesicht, ber und bewegte fich fo rudwartsschreitend vor biefer, indem ihre Rechte fromm auf ber Bruft lag; - auf bem fleinen Finger ber Linken faß ber kleine getupfte, rothschnabelige Bengali. Go wandelnd fprach fie jene Worte bes Bater Unfer.

Diese zweite Berson war ein Mannmit ernften, fast ftrengen Gesichtezügen; er war in einen schwarzen, nach unten vorn offnen Talar mit weiten, geschligten Aermeln gekleibet und folgte Djula gesenkten Hauptes, mit verschränkten Armen.

"Mein Bruder!" unterbrach hier William ben Er= gablenden.

Er war es; mir war bamals seine Erscheinung nicht fremd, ich erinnerte mich sogleich, ihn einstens bei einem meiner Freunde in London gesehen zu haben. —

Lalor schwieg nach biesen Worten; eine kleine Bause trat ein, nach bieser ergablte er weiter:

Djula war die Frucht einer Liebe Dichungapurs zu einer vornehmen Dame aus Europa, die ihrem Gemal nach Indien gefolgt war und, Wittwe geworden, es der Rückfehr nach Europa vorzog, sich von Dichungapur unter die Zahl seiner Frauen ausnehmen zu lassen. Man sagte, Dichungapur sei ihr so sehr ergeben gewesen, daß er den Umgang mit all seinen übrigen Frauen aufgezgeben habe und sie allein seine Frau und Herrin gewesen sein. Djulas Mutter unterlag frühzeitig dem fremden Klima, da Djula erst drei Jahre zählte. Iener Mischung zweier so verschiedenen Naturen mußes wol zugeschrieben werden, daß Djula eine europäische Färbung und eine

vollendete Gesichtsbildung von hoher Schönheit besaß, die von dem hindustanischen Ausbrucke nur das kohlenschwarze Haar und das große, weiche, seelenvolle Auge hatte, welsches letztere aber blan wie Azur war und unter den langen Wimpern fromm blickte, wie das Auge eines Engels. —

Noch bevor Djulas Mutter ftarb, war Ihr Bruder viel am hofe Dichungapurs. — Sie felbst, welche bis zu ihrem Tode sich zum christlichen Glauben befannte, achtete ihn hoch und nahm bei ihrem Tode ihm das Versprechen ab, daß er nicht ruhen und raften wolle, bis er es erwirft habe, daß Djula christliche Vildung genieße.

Diese Aufgabe gegen Dichungapur, ben moslemisichen, fürstlichen Abkömmling Timurs zu erreichen, war nichts Geringes. Ein besonderer Umstand begünstigte den Briefter. Ihr Bruder, bessen Einstuß und Ansehen in mehseren Provinzen Sindustans bedeutend waren, wurde von Dichungapur mit dem Geschäfte der Beilegung eines Zwistes betraut, in welchem sich jener mit dem benachbarten Hose eines zweiten Nabob befand.

Ihr Bruder hatte sich fur das Gelingen seiner Vermitt= lung die Tause Djulas bedungen, und Dschungapur schwur ihm die Forderung seierlich zu. Das Werk gelang, und Djula ward Christin. Da ich ihr zum ersten Male gegenüberstand, hatte sie wenige Tage früher ihr Taufsest begangen und in der Taufe den Namen Djula 1) empfangen.

Und gegen biefen schuldlosen, dem Simmel neugebornen Engel übernahm ich bie Rolle bes Berfuchers. Ja, jo war es. Ich verweilte mehrere Wochen als Gaft auf dem Landhause meines Erretters. Es waren in mir Gefühle entstanden, an die ich nie geglaubt hatte; es war mir als pulfirte, wie außer mir, so auch in mir die Gluth eines bobern Tropenlebens. Bei meiner Unbekanntschaft mit sittlicher, geschweige religiofer Regel tam es mir nicht bei, mich meiner Gefühle anzuklagen. Ich war entschlossen, das Hindufind , "bas himmlische Auge," wie fie ihrer Schon= beit halber von den Sindus gepriesen war, um jeden Preis in Befitz zu nehmen. Djula konnte ihrerseits gar nicht abnen eine Schwierigkeit, die mir im Streben nach ihrem Befite im Wege fein tonnte; fie wurde eine folche nicht begriffen haben. Sie fah zu mir wie zu einem hohern Wefen hinauf, da fie in mir nicht nur einen Abkommling aus bem Stammlande ihrer Mutter, sondern auch einen Glaubigen bes mit romantischer Gluth von ihr umfangenen Christen=

II.

<sup>1)</sup> D. i. ber Name ber Martirin Dula.

thumes erblicke; — eine Verbindung mit mir erschien ihr daher nicht nur als eine sakramentalische, hohe und ers habene, sondern sie sah in solchem Bande zugleich eine innisgere Verknüpfung mit der Kirche selbst, weil es ihr als eine neue Gewähr und Sicherstellung gegen die Nachstellungen des sie umgebenden Seidenthums scheinen wollte. An einen Einwand des Vaters konnte sie sichon gar nicht glauben.

Sie feben, bag ich die Bande, die mich bereits feffelten, Djula nicht ahnen ließ. Ich spielte ben Betruger, weil ich eine Verbindung, an deren hohere Verbindlichkeit und Weihe ich nicht glaubte und die überdies heimlich vollzogen worden war, nicht viel weniger achtete, als ware sie gar nicht geschehen; - weil ferner bei Djula & wolunterrichteter Frommigfeit die Kenntnig meines Verhaltniffes fur immer zur Scheidewand zwischen ihr und mir geworden ware ; bann aber auch barum: weil ein vorübergehender Befit Djulas, wenn ich auch schlecht genug gewesen ware, ihn zu beabsich= tigen ober gar ihn mir gelingen zu machen, - mir nicht genüget hatte. In Diulas Bergen hatte ich gelefen ben Albel ber menschlichen Natur. Bum ersten Male in meinem Leben gewahrte ich ben Abstand zwischen mir und ber Rein= heit eines unbefleckten Geiftes; ich vermißte schmerzlich in mir die entwichene Schuldlofigkeit meiner von Muttersegen geweiheten Kindheit; ich fühlte den bittern Hohn, der in der Uteberzeugung von dem Abgange eines eigenen, erworhe=
n en Werthes liegt. Neben Djula erschien mir Alles, mas ich that und sprach und dachte, wie Entweihung und Sunde.
Ich bin es überzeugt, daß sie nie in ihrem ganzen Leben einem lebendigen Geschöpfe ein Leid gethan hat. Wiewol weder durch Geburt noch durch Erziehung der Hindureligion ver=
wandt, konnte sie sich doch nie überwinden, von dem Fleischer Zhiere zu essen; es erschien ihr solcher Genuß als eine Grausamkeit.

Sinft sollte in Vorhampur eine militärische Hinrichtung Statt finden; der Delinquent war vom Kriegsgericht verurztheilt worden, in ein von einer Seite offenes Viertel geführt, wor die Mündung einer mit Kartätschen gefüllten Kanone gebunden und so von dem Schuße der Kanone zerschmettert zu werden. Djula hatte davon gehört. Ich befand mich auf der Reise zu ihrem Vater, als uns ein Troß Elefanten entgegenkam und in unserer Nähe hielt. Das Gesolge war ein so zahlreiches, der Auswahd der Palankins so groß, die Howdas und Ambrellas der Thiere so reich mit Gold und Evelsteinen bedeckt, wie es nur bei reisenden Königen Hinz dustans der Fall ist. Da eilt von einem der Elefanten eine verschleierte Dame herab, tritt meinem Pferde näher, beugt

vor mir ein Anie und, die Hände über die Brust kreuzend, sleht sie mich in den allerdemuthigsten Ausdrücken des Eklaven an um die Erlaubniß eine Bitte vorzutragen. Die Aniende war Djula; sie hatte sich mit dem ganzen Reich=
thum der Kleinodien bedeckt, die ihr als Königstochter zufamen.

Der Inhalt ihrer Bitte war, ich folle ben unglucklichen Delinquenten von bem feiner wartenden schrecklichen Schickfale retten; sie, die mich gern im Besitze aller Bollfommen=
heiten bachte, zweiselte feinen Augenblick, baß ich dieses
zu thun im Stande sei.

Sie hatte ihre Bitte zitternd vorgetragen und war nicht zu bewegen, ihre bemuthig kniende Haltung aufzugeben, bis ich ihr zuversichtlich versprochen hatte, mir alle Mühe zu geben, den Sträfling zu retten. Ich lenkte mein Pferd noch in derselben Minute nach Borhampur und bald schätze ich mich glücklich, dem Verurrheilten die Vegnadigung erwirkt zu haben. Einst trat ich in das Gartenklost, in welchem sie, auf einer Ottomane ruhend, einen reichen Shawl sur mich stickte; mit Schrecken gewahrte ich neben ihr eine junge Tigerkatze; aber mein Mistrauen in das Thier, das kosend seine Herrin umschmeichelte, konnte sie nur belustigen. Sie versicherte mir, daß ihr kein Thier auf der ganzen Welt

was zu Leib thate. Defters mußte ich ihr erzählen von meiner Heimath. Dann schüttelte sie bisweilen traurig ben Kopf und sagte, wir Europäer seien harte Menschen; nicht ohne Absicht habe Gott, sprach sie, ben größten und schönssten Thieren ber Erbe das Land ber Hindu zum Wohnorte angewiesen. Er habe sie Menschen sansteren und geduldizgeren Sinnes übergeben wollen, damit ihre Unvernunft Nachsicht sinde; "ein Elefant in der Zucht von Euch Europäern", sprach sie, "ware das traurigste Thier der Erde."

Finst fand ich sie in Thranen; sie gestand mir, sie habe heute von Allem Abschied genommen, von ben Brunnen, von den Bapageien, von dem Kiost, von den Blumen; der erst nach Wochen bestimmte Austritt aus dem väterlichen Hause nach unserer Verbindung hatte sie mit solcher Wehmuth erstüllt. Ich mußte sie meine Muttersprache lehren und nie war ich Zeuge erstaunlicherer Fortschritte; sie behauptete, um mit mir eines Gedankens zu sein, musse sie in meiner Sprache mit mir denken und sprechen können.

Sie wußte, wie theuer mir das Miniaturbild meiner versftorbenen Mutter war, und verehrte es nicht weniger innig als ich; einst führte ste mich in den Garten der Sommerreststenz zu einer einsamen Stelle hin; da war ein Blumenhusgel, auf dem Hügel ein Grabstein von weißen Marmor,

auf dem Grabsteine stand geschrieben der Name meiner Mutter. Djula hatte meiner Mutter in Europa drüben dieses Grabmal am Ganges gesetzt. Der Sammelpunkt ihrer relisgiösen Erhebung war ihr die Gottesmutter. In der Berschrung dieser Himmelskönigin vermittelte sich ihr die Ansschuung des Höchsten und Göttlichsten; das Bild der Heislandsmutter, von ihr selbst gemalt, — eine Kopie des Gesmälbes von dem spanischen Franzissaner Ehristobal de Biso, dem ehemaligen Generalkommissanus von Indien, in einem massiven Nahmen vom reinsten Golde, besetzt mit den werthvollsten Diamanten, zierte den Altar der Kapelle, in welcher sie betete, und den sie am liebsten selbst mit frischgepsückter Blumenpracht ausschmückte. Ich sahre sort in der Geschichte.

Eines Tages bewegte sich eine hochst ansehnliche Karawane zu Pferd und auf Elefanten in ber Richtung von
meiner Bestigung nach Dichung apurs Sommerresitenz
am Ganges; einige von den Thieren waren mit Kissen belegt, auf welchen Geschenke aufgepackt waren; der Zug
lenkte in die dreifachen, breiten Thore der Residenzgärten
ein. Auf einem der Elesanten, unter einem hochst affatischen Balankin mit Straußensedern, thronte ich hoch im Howda oben. Alls wir uns längs dem Gestade des Ganges

bem Balafte genabert hatten, offneten fich die Borhange ber bem Strome zugewendeten Saulenhalle, und aus bent Innern bes Palaftes fam, von seinen Großen umgeben, uns entgegen ber Nabob, getragen in einer Ganfte aus Elfenbein, mit rothem Sammt ausgeschlagen und mit goldenen Schildereien geschmückt; große Troddeln hingen von ben Bipfeln ber Ropftiffen ber Canfte nieber; eben jo maren die Enden der Tragstuten, die über die Schultern der Trager hinausreichten, mit reichen Troddeln behängt. Gin Diener hielt über ben Nabob einen Sonnenschirm, beffen Schirmbach von Goldstickerei, beffen Sandgriff ein golbener und beffen Stab aus Elfenbein mit Silber ausgelegt mar. Diener schritten voran, Stuhle von Gold und Gilber tragend. Gin anderer Diener trug auf einem Politer von Gold und grunem Sammet zwei Sorfahs, beren Mundftude von Diamanten, Umethisten und Rubinen ftarrten. In ber Salle niedergelaffen, flieg ber Nabob einige Stufen berab, mich zu bewillkommnen; mit ihm auf ber mit Ottomanen be= " legten Flur der Salle angekommen ward mir dem Nabob gegenüber ein Stuhl geboten. Ich fprach nun einige Worte und überreichte die Geschenke, barauf that ich mit bem Na= bob einige Buge aus der dargereichten Gorkah und kostete von ben angebotenen Erfrischungen; - somit hatte ich von

dem Nabob feierlich seine Tochter zu meinem Weibe begehrt und er hatte die Bewerbung nicht zurückgewiesen. Bon diefer Stunde an galten Djula und ich für Verlobte. Drei Monate später sollte unsere Vermählung stattsinden.

Der Verlobungsceremonie folgte nach einigen Tagen bas Verlobungsfest.

Einladungen auf rosaglasirtem, mit goldenen Sternschen bestreuten Bapiere, duftend von Rosenol und geschriesen in dem bilderreichen Stile orientalischer Hössichkeit, waren in allen Richtungen, nah und fern, versendet worsen. Die Geladenen waren gebeten sich zu versammeln am Eingange in die Garten von Westen her, in dem für den Empfang bereit gehaltenen Palaste.

Bei herannahendem Sonnenuntergang setzten sich die Gäste sämmtlich zu Pferde und, von einem Theil der Leib= wache des Nabob geleitet, in Bewegung zur Residenz hin. Es ging in raschem Galopp über eine freie, parkähnliche Sene. Bei einem Aprikosenhain angekommen, wurden wir von Hosseuten des Nabob und von dem tausendstimmigen "Huzzah!" versammelter Bengalesen empfangen. Die Pferde wurden an die Diener abgegeben und unter Zelten Erfrisschungen herumgereicht.

Nach furzer Raft fette fich ber Bug in Ganften fort

langs einem mit dinefischen Laternen beleuchteten Wege burch Bebuich, mabrend aus den naberen und ferneren Partien bes Gebufches Musik tonte. Alls wir bei untergegangener Sonne in bas Freie hinaustraten, fanten wir auf jener Unhohe, von welcher ich Dichungapurs Luftichloß und das darunter befindliche Thal in feiner Gefellschaft zum erften Male erblickt hatte. Gold = und filberverzierte Stuhle, benen eine zahlreiche Dienerschaft beigegeben war, marte= ten unfer. Machtige Veranderungen waren mit Thal und Palaft vorgegangen. Denken Sie fich über bem bei weitem größten Theil bes Thales, thurmhoch in ber Luft, ben blendenden Brand aller Farben in einem flammen= wallenden Viered, das getragen wird von gleichen Brillant: feuersaulen, beren Enden, in aufgeschichteten Leuchtfugeln über bas Gefimse bes Viereds boch hinausragend, als leuchtende Piramiden im Alether ber Nacht brennen. nes Viereck aber ift ein Auffat von leuchtenden Rugelglafern in mehr als zwanzigfacher, übereinander geschichteter Linie aller Farben und in abnehmender Große ber Glafer nach oben zu; zwischen ben Saulen war ein Regen von Blumen= guirlanden gezogen; auf bem im Bereiche bes Biereds befindlichen Raume des Thales boten die einzelnen Raum= lichkeiten wieder ihr besonderes Bild: ba bauten die mit Leuchtkugeln gekrönten Brückenspannungen, welche über ben Strom und auf die fleineren und größeren Inseln hin= über führten, schimmernde Regenbögen in die Nacht hin= ein; Flammen aller Farben beleuchteten die verschiedenen Pfade, während die mit einer glühenden Schnur von Leuchtztugeln eingefaßten Kuppeln und Terrassen der Kiosks und Pavillons aus dem Versteck aufbrannten, und an anderen Orten riesige, chinestiche, gläserne Glühkugeln oder Glocken ihre atmosfärischen Farbenbälle rundum ausspannten und über die Kissen und Ottomanen der für die Gäste vorbezeiteten Lagerpläze, so wie über ihre Gazebehänge und improvisirten Dekorationen einen zauberischen rothen, grüsnen oder blauen Schimmer breiteten.

Die vollendetste Feerei aber boten dar ber Kaskabenberg und seine Garten in bem Zwischenraume ber beiben Resstenzischigel. Neben ben orientalischen Schauwundern ber Pflanzenwelt bes Kaskabenberges zitterten die Wasserstrahle von Fontanen aller Art in der mit Zauberlicht getrankten Luft; manche trugen ihren Riesenspringstrahl bis über ben Scheitel ber hochsten Palme hinüber; bann wehte er entweber als entsaltete Lichtsahne im Aether hin, oder er glich einer starren, nur in ihrem Gipfel lebendigen und sprudelnsben Kristallfäule, die bem Auge die reinsten Linien eines

wechselnden Farbenresteres darbietet; oder, von einem Windstoß entführt, erschien er ein glanzendes Meteor in der Luft; oder sie alle lösten, entfesselt, sich auf und überstäubten den Kaskadenberg mit wasserduftiger Wolkenverstlarung. —

Alle diese Fontanen, die neben dem konfreten Pflanzen= pantheon ein anderes, ibeales, fristallenes schienen, bann Die Balmen, Granatenbaume, Bipreffen, Bebern und Die gange Sviree anderer Brachtbaume, ber Farbenschmelz ber Mirobalanen, Garzinien, Lielien, ber hohen Kalla mit mit ihrer großen, weißen Dutenbluthe; ber Dleander, ber Uneftochylus mit seinem bicken goldbraunen, hell durch= faserten Blatte , die braungeflectte Dlufa , bas Bedrichium, beffen weiße Schmetterlingsbluthen fich heben, als wollten fie davon fliegen, die rosagefarbte Bigognie, die Drafana mit ihrem blutrothen, ichwerterformigen Blatterbuiche; bann Die von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch gezoge= nen, in bas Spiel ber Wellen hineinhangenden, bluthigen Irrgewinde, alles dies malte fein noch ichoneres Spiegel= bild auf die fristallne Folie des Raskadengrundes hin. Eine gleiche Geschäftigkeit ber Springbrunnen zeigte fich auf ber Unhohe in dem schwebenden Garten so wie in dem darun= ter befindlichen; die Salbmondsknäufe ihrer Riosk fullte

ein flackerndes Augellicht. Langs ber Balustrade bes schwesbenden Gartens lief von einem Residenzgebaude bis zu dem anderen eine Feuerkette von Glühfugeln, die beiden Gebäude selbst aber deckte über ihre ganze Facade hin der Sud best weißesten Brillantseuers, das selbst die Elefanten auf der Terrasse oben mit seinen Gluthen überzog.

Im Norden und Guben bes Thales, bem Ganges par= allel, erhoben fich die naturlichen Terraffen fich allmalia fort= fenender Sobenzuge; biefe empfingen von aus Feuerkugeln aufgeschichteten Biramiten, Dbelisten und Leuchtthurmen ihre Beleuchtung. Leuchtende Triumsbogen, flimmernbe Belte tauchten, gleich goldenen Dafen, aus jenen bam= mernden Regionen auf. 211 biefer maffirte Lichterglang fand fein treues Nachbild in ben fcmargen Fluthen bes Ganges wieder; jenseits bes Ganges aber, am fernften So= rizont, zog fich ein kochender, schneeiger Feuerstreif, wie ber Aufgang eines Weltverklarungsmorgens, bin; bas ma= ren bie mit weißem Lampenfener überzogenen jenseitigen Bambusgestade bes Ganges; - und schiffende Musikchore in Prunkgondeln, Anderschiffe und Landboote mit transpa= renten Segeln, mit illuminirtem Bord und ftrahlender Wimpel befuhren biesen ehrwurdigen Strom - und gange Fluge von Glubwurmern trugen ihr Fosforlicht

durch ben zauberisch bunten Dammertag. Da lenkten Schusse bas Auge nach Norben auf eine ber bort besindlichen Terrassen. Ein ungeheurer Sfinx, mit Lampenfeuer überzosgen, streckte sich bort; plotzlich stürzten von beiden Seiten Reister hervor; mit der Behendigkeit bes Blitzes stürmten sie gegen einander und entwickelten, eben so kuhn als malerisch, in Angriff und Flucht ein Scheingesecht; als ware das Ganze ein Traum oder Gedanke gewesen, waren Rosse und Reiter wieder verstoben.

Darauf entfalteten sich die bunklen Schlachtreihen ber Elefanten mit ihren Sowda = Kriegern; schon flogen die gesiederten, in Fossor getauchten Pfeile, jest trasen die Schlachtreihen zusammen und der Lichtbrand der geschwunsgenen Keulenfackel war nunmehr die Kampseswasse — wieder zersuhr das Schlachtbild.

Da hellte in ber Ferne ben Horizont ein Glanz, als tame auf bem Ganges bie leibhaftige Sonnensubstanz gesichwommen. Der Strom schien zu brennen; es nahte eine ganze Flotte seuriger Garben; Baume, Bouquets, Zebern und Balmen auß Feuer flatterten über bem Wasser und empfingen ben Regen bes feurigen Springstrahls; aus einisgen ber Fontanen stiegen umfangreiche Leuchtlugeln von verschiedenen Farben empor; sie erreichten scheinbar bie

Sobe bes Firmaments, bann lofte fich bie Augel plagend in rothe, grune und blaue Sterne auf, bie als fchones Stern= bild am himmel weiter fchifften.

Nun folgte eine Flotte anderer Urt; unzählige vierectige, fleine, brennende Floge bedeckten ben Ganges ; in ihrem Befolge nahte ein ungeheuer großes, bas die halbe Breite bes Stromes einnahm; biefes Tlog trug bas Viereck einer Mauer von Pisangstämmen mit vier folossalen Thoren; auf der Mauer standen in jedem Cd eben fo folosfale Thierungeheuer aus ber Urwelt. Mauer, Thore und Thiere brillirten im Lampenfeuer aller Farben bes Regenbogens. Uns bem Bereich bes Viereckes erhob sich ber feurige Thurmbau einer riesen= haften Pagobe, mit blauen, grunen und rothen Stockwerfen und Eingangen, Arabesten und Gallerien. Bahllose musizirende Leuchtgondeln mit blumenumwundenen Rudern und Ruberern folgten. Alls ber Bunberbau bie Linie zwi= schen den beiden Residenzgebauden passirte, hob sich bie Ruppel ber Pagode ab und stieg langsam in die Hochnacht hinaut; allmalig wuchs biefes Meteorungeheuer groß und großer an, jest biese, bann jene Farbe fpielend; mit einem Male schlug aus ihr ein Blit in ben Sternhimmel hinein, und mit einem erschütternben Donnerschlage hatte fie fich in die Verklarung einer Szenerie aufgeloft, wie fich bie Bolfer ber Erbe bas Paradies benten mogen. Baume und Teppiche, Wafferfalle und Belte, Pfauen und flatternde Schmetterlinge waren, wie ein unaussprechlich reizenbes Traumbild, in burchsichtigen Farben aller Art burch ben Mether hingebreitet; in bemfelben Momente ftiegen zwei ame= thiftblaue, himmelhohe Teuerfaulen, im Ganges gurudgesviegelt, von den Binnen der beiden Residenzgebaude em= por und fendeten ben magischen Tagesschimmer einer frem= ben, rathselhaften Welt auf die irdifche Verklarung berab. Inmitten bes Glanges, ber an bas Simmelszelt anschlug, bauten die Alusstrahlungen bes massirten Lichtes in Thal und Garten und auf dem Ganges Brudy= und Bogenftucke von Strahlbruden und Regenbogen in ben Alether binein. lleber bas Ganze goß ber Vollmond die weiße Fluth feines Strahlenfalles aus. -

In biese allgemeine Glorie tonte frohlich allerwarts bas Tam Tam ber hinbu; Gesange schallten; brein jubelte won Pause zu Pause bas tausenbstimmige huzzah bes Bolztes;— bie Bogel bes himmels waren im Thale erwacht und begannen, irr an ber Zeit, ihr Morgenlied; ber Flug bes aufgescheuchten Goldsasans strich über die Landschaft, neuzgierig schwangen die Papageien ihren schimmernden Vittig in dem Zauberlichte solcher Nacht, und träumerisch zog der

Bfau von Baumwipfel zu Baumwipfel und entfaltete bas Rad feines Schweifes. —

Diese Stunde war in meinem Leben, was die außerliche Berklarung um mich herum mar. —

Ich fagte mir, daß alles dieses um meinetwillen geschehe; ich gedachte Djulas, und es war mir als wollte von all Dieser Berklarung die größte und himmlischeste in meinem Bergen fich sammeln; dann fragte ich mich: mas haft bu ber Menschheit bein Lebetage Gutes erwiesen, daß ein fremder Furft und ein fremdes Bolf alle Erfindungen aufbieten, dich mit Wonnen zu überschütten? - Da hatte ich ben weben Bunkt getroffen! - "Ich will gut sein," sprach ich zu mir ftill, "o ich will ja dieser Konigstochter alle diese Freude zu= ruckgeben und von heute an alle Menschen und Bolfer wie Bruder lieben." - Bahrend bem hatte fich die Beleuch= tung bes Simmels wesentlich veranbert; all bie lieblichen Bildereien waren zerfloffen und ein rother, glubenber Metallglanz spannte sich bis in den Zenith hinauf; in die= jem grauenhaften Lichte brin bewegte fich ein Ungethum, ein geflügeltes Rrofodill, das ein anderes weit harmlofe= res Thier, eine schneeweiße Taube, verfolgte; immer rie= figer, immer haflicher behnte bas Ungethum feine Glieder aus, - jest hatte es die Taube erschnappt, und, mit ber

Beute im gräßlichen Rachen, fant fein schwarzer Leib in efelhaften Schlangenwindungen aus ber Sobe berab und in den Ganges hinein; bonnernder Beifall bes Bolfes belobte biese Schluffcene. Mich hatte fie bochft unangenehm beruhrt; ich weiß nicht, welche unheimliche Abnung fich mei= ner bemachtigte; ich wendete meinen Blid ab und begegnete einem andern Blide, in welchem trot bem, daß er aus menschlichem Auge fam, die Geele eines Rrofobills zu liegen ichien. Dhara, ein alter Diener Djulas und ein Stud Saus : und Hofmeifter von ihr, mar es, ben ich betraf, ba er eben mit giftigem, fletschenben Lacheln auf meinem Ungefichte zu forschen schien, wie mir biese Gpettakelscene bes Krokobills behage. Schon einige-Male hatte ich die Abneigung bieses kohlschwarzen Bengalesen gegen mich zu bemerken geglaubt, aber ich hatte meinen Argwohn jedesmal unterbruckt, weil ich feine Unhanglichkeit an Djula fannte, die ben alten Diener vor allen Unbern leiben mochte; jest war mir bieses Genicht widerlicher als je und ich mandte bas Auge von bei Frate D Baras ver= drieflich ab, nach einem andern Bilbe gu fuchen; - ba be= gegnete ich einem engelmilden Untlite in folder Nabe, daß mich beffen schattenbe Mugenwimpern fast berührten. war Djula, Die, von D Sara geleitet . mir entgegengeeilt

II.

war. Satte ich D Haras noch gebenken können, ein Blick in Djulas Auge hatte mein Mißtrauen entwaffnet; — in diesem Auge hatte ich gelesen die Frage: "Kann von mir oder von Etwas, das mir angehört, Dir Boses kommen?"—

Djula war heute schon wie die Tochter eines Raifers. Das große Auge leuchtete aus bem milben, bleichen Ant= lige wie ber Augenaufschlag eines verklarten Beiftes. Gie war, bas Corfet von Golbstoff ausgenommen, burchgebends weiß gekleidet; von dem Muffelin des Turbans, an welchem über ber Stirne eine fleine Diamantenfrone schimmerte, reichte ein Bebange von Diamanten bis auf die Schulter nieder; ein gleicher Bierrath umgirfelte bie Stirn, auf beren Mitte ein winziges Madonnenbildchen von Mosait in kost= barer Faffung prangte; in die unter bem Turban niedermal= lenden Locken waren koftbare Ringe und einige Jasminbluthen eingeflochten; die weiten, nicht langen Aermel ihres Dberkleibes und beffen Saum gierte ein Befat von breiten goldenen Fransen; ein ahnlicher schmuckte die mit werthvol= len Steinen befetten Utlas-Stiefeletten; ein breifacher goldener Franfenbesat bilbete ben Burtel; in ben Schleier ma= ren die Blumen des Drients mit Gold gestickt.

Djula hatte mich fortgezogen, ihrem Vater entgegen, ber, wie die vielen Lichter, welche fich die Treppe bes Kas=

fabenberges herabbewegten, anzeigten, sich so eben mit grossem Aufzuge in bas Thal herabtragen ließ. — Sammtsliche Gaste, und hinter ihnen ber Dienertroß, eilten mit mir von der Anhöhe die beleuchteten Stusen hinab. Ein Boot brachte uns in bemselben Augenblicke an die Spige der Insel, welche die größere Lange bes Thales einnahm, als Dschungapur eben ba ausstieg. Der Bater füßte seine Tochter auf die Stirn und schritt mit mir, wie ein europäisscher Gentleman, Arm in Arm über die Stuse der Estrade in die Scenerie der Insel hinein.

Ich wünschte, fuhr Lalor fort, es gelänge mir ein Bild bes Schauplatzes zu entwerfen, in welchem das gesellige Fest beginnen sollte. Denken Sie sich den Thalraum im Bereiche bes stammenden, viereckigen, durchaus offenen Saulenztempels als eine landschaftliche Lichtregion, aus Inseln, Festzland, Buchten, Hügeln und Ebene bestehend, und denken Sie sich den Mittelpunkt der größeren Insel zugleich als Mittelpunkt des Ganzen und nicht minder als den erhabenzsten, der alle anderen Partien beherrscht; denken Sie ferner durch alle diese Räume eine Gasse von kleineren, eine Flamme, klar und unbeweglich wie Siderallicht, tragenden Saulen mit slimmerndem Gazestoss umkleibet und mit Blumen umzwunden; denken Sie von Säule zu Säule Gold, oder Gazenden

zestoffe ausgespannt, und langs ihnen Ottomanen und Kifsen für die Gaste, so haben Sie die ersten Grundkinien für das Gemalde.

In Diesem Raume, an feinen vier Grangfeiten bin, tragt die Riesenwelt der Pflanzenschöpfung ihren Wunderbau bis an bas Feuergefimse bes Tempels, ja bis über biefes boch hinaus in den offenen Simmelsraum hinein, fo daß die bei= ben Langenseiten biefer Pflanzenschöpfung in bochfter Sobe ben Borigont einengen und nur als einen dunklen, gestirnten, fernen Streifen erscheinen laffen. Da erhebet Die machti= gen Scheitel bas Beschlecht ber Palmen; unter ihnen bie majestatische Bandanus = Palme, dann die Korifa = Balme, Die achtzig Jahre zu ihrem vollen Wachsthume braucht und von beren glangenden, bunflen Facherblattern zwei hinrei: chen, einen Glefanten zu bebecken; ba prangt ber schlaufe pappelwuchfige Jafanbaum mit ber am Stamme haftenben Brodfrucht feiner Rofushulfe; bann die Familie ber Bifangs, Die, als pulfirte in ihnen noch urweltliche Reimfraft. in wenigen Bochen aus ihrem alten Burgelftoche ben Stamm thurmhoch hinauf treiben; bann bie bem Bindu beilige Beber mit ihrer Walbespracht, ber reigende Mangobaum, Die schattenreiche Tamarinde, und die Banane mit fammt= nem großen Scheibenblatte; alle diefe Biganten fteben

gruppenweise ba, bilden formliche Saine unter fich; um ihre Stamme bis an die Wipfel hinauf, über diese hinweg und zu bem Nachbarbaum und zu einem britten hinüber, ja um Die gange Gruppe rings herum winden fich die Irrgewinde ber Schlingpflanzen aller Urt, als: die Mirobalane mit ber blubenden Flamme ihrer orangegelben und schwarzen Blume; die prachtige Bignonie mit dem Bluthenschimmer ihrer violetten, rothen und orangefarbigen Trompetenkelche; Die Astlepia gigantea mit ihren weißen, rosenhaften Dol= benbuichen , an jeder Dolde ein gitternder Thautropfen ; Die ben Stamm bis an ben Gipfel hinauf einhullenden, pirami= benbauenben, affatischen Winben, bas Geschlecht ber Zianen, bie ihre Bouquets von Stamm zu Stamm tragen ; endlich ber Rotang = Bambus, ber mit seinen Flechten ins Unenb= liche fortwuchernd alles Nahe und Ferne umspinnt, gange Saine überzieht und, von den Gipfeln der hochsten Baumriesen niederhangend, vom Winde auf die Baumpflanzungen gegenüber getragen, eine Brude zwischen beiben ziehet, ben Borizont vergittert und von bem Gitter feine Schnurge= hange zur Erbe niedersenft; wieder gluben am Geftabe im Sain Granatenbaume mit zinnoberrothem Bluthenhange; wei= terhin bildet eine liebliche Dase eine weißbluhende, buftende Drangenpflanzung; ein Morthenhain umgiebt einen Ba=

villon, auf beffen plattem Dache eine Dleanbervflanzung wie Morgenroth glubt; burch bas Geftrauch ber Bethumie mit violetten und dunkelrothen und weißen und fcwarzen Bluthenschmelz und durch das Gestrauch der roth und gelb ge= schmuckten Meliffe führt ein einsamer Bfad zu bem Trummergemauer einer langst begrabenen vorgeschichtlichen , noch großen Beit; bem Gingange in bie Trummerstatte wehrt ber Karmin indischer Melten, barunter bie ftrauggroße Streliziabluthe; an die wunderbaren Charaftere ber Borzeit raget hinauf indischer Mohn, beffen Bluthe mit bem Brande der Flamme wetteifert; neben bem Gemauer fpringt eine Fontane über bas Gestrauch empor und, zersplitternd ihren Strahl, bildet fie bem Strauche eine zweite friftallne Strauchblume nach, in welche die Erithrina die hochrothen Schmetterlingsbluthen ihrer Zweige fehnfüchtig hinüber neigt.

Denken Sie sich in diesem Eben ben gehörnten carmoisinrothen Fasan mit weißen Gesiedertropfen schwarmend, ben kleinen doppelspornigen Tschinguipfau, die Taube girrend in ber Palme oben, die grun und rothen Loris in ber heimathlichen Behaglichkeit kosend mit den Menschenkindern, benken Sie sich durch das Ganze das Gewoge von Turbans, europäischen Unisormen und hinduischen Shawlgestalten,

von weißen, schwarzen und braunen Gesichtern, verschleier= ten und unverschleierten Damen; bas Rennen, Aufwarten und Barren ber Diener mit Senften, Stublen, Barfumerie= apparaten und howfah = Behaltern; fugen Gie ber Bor= stellung bei bas Raufchen und Blinken ber Rublfontanen, bas Schiffen und Landen festlicher Gondeln, den Jubelton versteckter unsichtbarer Musikchore, aus welchen vor allen bie filbernen Glockchen und ber Trommelton bes Tam-Tam vernehmlich tonen; benten Sie bas Alles zusammen, benten Sie Djula als die Ronigin des Festes und als meine Ronigin, und Sie haben ein beilaufiges Bild von ber Scene, bie mich in jener Nacht umgab, und zugleich eine Vorstellung von bem, was in mir vorging. Ich war trunken, ich fühlte in meinem Bergen die Kraft eines Lowen; nach folder Trunkenheit hatte ich begehrt; so hatte ich es ja feit jeher im Sinne gehabt, aus ben Bauberreigen, Berklarungen und somnambulen Gluckseligkeits = Traumftunden biefes Wandelsterns meinem Leben feinen eigenen irbischen Nacht= und Genughimmel zu überbauen.

Man begiebt fich zur Tafel.

Unter ben Balankins ber Baume, benen an ben Platen ber Bornehmeren ein wirklicher Palankin unterstellt ift, auf gelegter Cstrabe, auf schwellenben Kissen, bie mit von Rosenwasser buftenben Ottomanen belegt sind, in der Nachsbarschaft platschernder Fontanen lagern die Gaste, langs der Gaze = Tapeten hin in langen Gassen, auf Platzen, in allen Theilen des großen, getheilten und doch durch Verkehr, Beleuchtung und alle nicglichen Bindemittel verbundenen Raumes; — im Mittelpunkte des Ganzen auf hoher Estrade, an welche sich von allen vier Seiten niedrigere terrassensor mig anschließen, der Nabob mit seinen Auserlesenen unter mächtigen Thronpalankinen, hinter beren jedem ein Knäuel auswartender Diener steht.

In der Mitte dieses auserlesenen Kreises befindet sich ein Marmorbassin, aus welchem auf schwarzem Marmorblocke ein lebensgroßer Elesant aus Gold herausragt, der aus hochgestrecktem Russel einen Springstrahl duftender Essenz in die Luste entsendet; um das Bassin herum stehen Gruppen von Menschengestalten aus Bronze mit angezündeten Leuchtsackeln in den Händen.

Vor jedem der sammtlichen Gafte ohne Ausnahme besfindet sich eine silberne Platte, barauf ein goldener Prasfentirteller für die azurblauen Rapfchen der zwanzig bis dreißig Gerichte, bann der verschiedenen Rosencremes und gezuckerten Granatapfel; neben ihnen die Trinkgeschirre mit Rosensstenz und Drangewasser. Nachdem den Gaften

lauwarmes Wasser und die duftende Seisenkugel in silbernen oder goldenen Becken von der knieenden Sklavin zur Händewaschung dargeboten worden, und sobald sie unter
einem sternchenbesäeten Rosaschleier mit dustendem Räuscherwerk angeräuchert sind, beginnt die Tasel; die von
meinen europäischen Freunden bestellten Musikbanden bengalischer Regimenter aus Borhampur und die Hossavischen
füllen die Pausen pantomimische Vorstellungen, — die ich
nie in höherer Vollendung sah, und die Tänze der Bajaberen aus.

Wenn ber Inder, auf seinen Divan gestreckt, gern bie Bewegungen ber Bajaderen verfolgt, wie diese — in weißen Atlasjäckhen, rothseidenen Pluderhosen, in rothem, faltenreichen Röckhen mit silbernem Besat, im Haare eine blitzende Krone und eine goldene Perlenagraffe am Ende der Haarlocke, die neben dem linken Auge herabfällt, ferner geschmückt mit Kettchen, Bracelets, klirrendem Zierrath aller Art 1), zum Takte des Tam Tam in ihren Händen

<sup>1)</sup> Abbé Rehnal hat über die Bajaderen und ihre Tanze geschrieben und gefunden, daß sie asthetischer und obenbrein sittlicher find, als die in Europa beliebten Tanze.

- bald die Arme in Uebereinstimmung mit den Fugen in einer Art von Gliffabe bewegen, balb unendlich traurig, bald überglücklich und verzückt scheinen, bald in sich selbst einfinken, bann, fich in fcneller Wendung erhebend, unter bem linken halb erhobnen Urm ftolz empor feben, gleich ber spanischen Jalco be Reres=Tangerin, balb unter bem rau= schenden Tutti ber musigirenden Uffistenten burch eintrach= tiges Wiegen ber gekrönten Saupter einem vom Windstoß gewiegten Tulpenbeet gleichen, ober mit ben scharlachrothen Schleiern ihren Attituben Grazie geben; wenn ber Inder fich begnügt, nur in Gebanken in die Bewegung ber Tange einzugehn, so will mir in foldem Genusse bes Tanges mehr Burbe, Bornehmheit und Dagigung zu liegen scheinen, als in ber Sitte bes Europaers, ber fich felbit ber Rolle bes Bajaberen unterzieht.

Gben langweilte mich ber Gluckwunsch eines meiner Bekannten, als ich wieder das stiere Auge Dharas auf mir haften gewahrte; sein Blick war der Blick eines Teusfels; zugleich lag auf dieser schwarzen Larve so deutlich eine geheime, teuslischselige Freude, daß ich schauberte, als hatte mich eine Kobra angesehen. Unwillkurlich erhob ich mich von meinem Platze; absichtsloß schlenderte ich unter Bekannten und Fremden umher und gelangte an daß

fübliche Ende bes Thals; mein bewegter Geist nahm mit Behagen die Einsamkeit in sich auf, die hier wohnte; ich erklomm den nahen Felsen und stand in dem Schatten, den die Majestät einer Gruppe Zebernbäume in das Mondlicht hinzeichnete; wenige Schritte vor mir, auf dem Vorsprunge des Felsens, standen die eingesunkenen von Lianen umsschlungenen weißen Marmortrümmer eines Palastes frühester Geschlechter; es schien, daß Musiker erst vor Kurzem die Trümmer verlassen hatten; noch lagen Instrumente darauf umher. Ich sehre mich auf ein am Boden liegendes Säulenstück des ehemaligen Palaskes und träumte, ich weiß nicht was. Da nahte eine Gestalt; der Priester Ed wardstand vor mir.

Ich hatte ihn beim Tefte vermißt und erfreut faßte ich feine Sand. Er entzog mir fie falt.

"Ich habe einen Auftrag," sprach er und reichte mir ein Papier. Es war ein Brief. "Woher?" fragte ich in Eile. "Aus London, Rose=Street," war die mit ganz besonderer Betonung gesprochene Antwort.

In der Rofe=Street wußte ich ein Wesen wohnen, an das ich jest um keinen Preis erinnert sein wollte. Mehr als befremdet erbrach ich das Schreiben und erkannte Fer= nandas Schriftzuge. "Ohne Zweifel von einer fehr

lieben, Cuch fest verbundenen Sand," fuhr ber Priester in bemfelben Tone fort.

Ich sah preisgegeben ein Geheimniß, von welchem, ich fühlte das mit Beben, das Glück meines Lebens abhing; — nie hatte ich es, selbst dem vertrautesten Freunde nicht, verrathen.

Fernanda hatte mir feierlich geloben mussen, unsere Ehe als das tiefste Geheimniß gegen Jedermann zu bergen, in so lange ich nicht durch ganz besondere Umstände veranslaßt sein wollte, unsere Verbindung zu veröffentlichen; alle Mitwissenschaft dieses Verhältnisses, jene des anglistanischen Geistlichen ausgenommen, hatte sich an Englands Gestade mit mir eingeschifft, und nie hatte ich daran gedacht, daß Tausende von Meilen weit, in einem anderen Weltheile, überm Meere drüben, je der Verrath sich ausschiffen könne. Djula war Katholisin; eine Ausschiffung der Ehe mit Fernanda hätte noch immer zu keiner Verbindung mit der glaubensgetreuen Hinduschssisch führen können.

Aufgeregt bis in das Innerste, verletzt durch Fers nand as Handlungsweise, die mir selbst im besten Falle hochst unklug und den Bedingungen, unter welchen ich die Ehe einging, zuwiderlaufend schien, verbittert überdies durch das Benehmen des Priesters, bedurfte ich des Auf-

gebots aller meiner Rrafte, um ben Sturm meines Innern zu verbergen.

Die ganze Herrlichkeit ber Ueberlegenheit burch welt= lichen Rang und Stellung an mich nehmend und den Ton vornehmer Nichtbeachtung affektirend, fragte ich den Briesfter, unter welchen Umständen er zu dem Amte eines Geschäftsträgers an mich gekommen sei? —

Seine Antwort bedeutete mir, daß die Verbindlichkeit, die er mit dem Schreiben übernommen, mit der Ueberreichung desselben beendigt sei; daß er nur in dem Wunsche, mogslichen Mißverständnissen zu begegnen, und durchaus in nichts Anderem Veranlassung finde, mir zu bemerken, daß jenes Schreiben sich im Verschlusse eines seiner Briefe von Lord Clerf aus London befunden habe.

Lord Clerf war derfelbe, bei welchem ich Edward einst gesehen hatte.

Der Zusammenhang war, wie ich lieber gleich er= zählen will, folgender:

Ternanda sah mahrend meiner Abwesenheit biter einen gewissen Baronet, zu dem sie bald ein derartiges Verstrauen faste, daß sie ihm gegen das betheuerte Versprechen der Verschwiegenheit gestand, was sie nur selbst von unserem Geheimnisse wußte. — Je eifriger dieser sich als der Freund

meiner Gattin bewies, besto tabelnswerther fand er von meiner Seite bie Bernachlaffigung Fernandas, und zwar zumeift barum, weil er hierin eine Gefahr fur jene fozialen Berbindlichkeiten von meiner Seite erblicken wollte, fur beren Forderung Fernanda nur in ber Geltung als Gattin eine Burgichaft befaß. Ja er intereffirte fich mit Warme fur die Wolfahrt ber burch die Erbschaft nach bem Marquis Efpanez nicht fehr bereicherten Labb, und barum war ihm die Seimlichkeit unserer Seirath ein Uer= gerniß. Jedenfalls fand er es fur beilfam, mich im Drient an die Bande bes Dccibents zu erinnern; aus ber Art und Beise, dieses zu thun, follte zugleich eine fruchtbringende Verlegenheit fur mich erwachsen; - diese follte barin be= fteben, baß ich bas Gebeimniß unserer Verbindung preis= gegeben wiffe an einen Menschen, nicht in England, sondern in meiner Nabe in Sindustan, - wo es ja weniger zu be= beuten habe. - Sierdurch follte jene Mahnung in ber Ferne fur mich eine bleibende werben, und überdies follten fo gelahmt werden mögliche Richtungen, die geeignet waren, bie Entfernung von Fernanda noch zu vergrößern.

Der Baronet setzte es meiner Gattin auseinander, daß sie durch biefen ganzen Schritt im Falle meines Bornes nur eine Neigung aufs Spiel setze, die sie nicht mehr be-

fige, und daß fie, schlimmften Falls, im Bortheile bes Gesetzes gegen mich bleibe.

Fernanda sah dieses Alles ein, und da ihr der Misstonspriester Edward, mit dem ste Lord Clerf in Korresspondenz wußte, für die beabsichtigte Mitwissenschaft sehr geeignet schien, so übergab sie an den Lord ein Schreiben "an den Missionspriester Steverard" zur Bestellung, das ein anderes "an meinen Gemahl" u. s. w. enthielt, mit der Bitte, dafür zu sorgen, daß dieses — in aller Stille mir behändigt werde. — Der Priester war in Borhampur am Tage vor dem Berlobungsseste in Besitz dieses Schreisbens gesommen. —

Ich erwiderte auf die Antwort des Priesters, mich in Wort und Ton auf die engverbundene Hand beziehend: "Bon welcher Hand auch dieser Brief sei, — ich lege meine Hand nie so sehr in Freundeshand, daß ich sie nicht, wenn ich wollte, wieder daraus ziehen könnte"; darauf entgegnete mir jener: "Dann rathe ich Ihnen, versuchen Sie nicht, sie in eine Hand zu legen, die zu rein ist, um durch die Ihrige besleckt zu werden, sonst burge ich dafür, daß Sie Ihr Spiel nicht zu Ende spielen."

Das war zu viel; —

Sier unterbrach sich Lalor, bann fprach er mit bewegter

Stimme: "Sie find fein Bruder, aber Sie muffen ja doch Alles wissen." — Er nahm den Faden der Erzählung wieder auf und fuhr fort:

Meine Hand hatte unwillfürlich nach dem Dolche ge= zuckt, aber ber priesterliche Mann stand so ernst, so unbe= wehrt und so regungslos ruhig vor mir, daß sein Anblick hinreichte, mich zu entwaffnen. Langsamhatte er mich ver= lassen; da entsaltete ich den zerdrückten Brief und las die Sprache einer Bartlichkeit, wie sie in unglücklicher Stunde nie übler angebracht worden war, als ist; die Macht der nicht länger niederzuhaltenden Gefühle sollte den Ungehor= sam des Schreibens entschuldigen. —

Als ich die gelesenen Blatter verbarg, ftand ein Gedanke fester als jein meiner Seele: himmel und Erde — vielleicht nannte ich noch ein Drittes — follen mich von Djula nicht scheiden konnen! —

In diesem Momente schmiegte sich etwas an meinen Urm an, — ich fah mich um und sah in Djulas treues Auge. —

Sie hatte mich gesucht und fand mich — verstimmt; eine Thrane zerglitt auf ihrem Augapfel; bann lachelte sie mich an, als ware ihr Schmerz ein Bergehen an mir und als mußte sie mich um Berzeihung bitten; sie schwang sich hierauf in die Trummerhalle hinein, ergriff einen ber her=

umliegenden Tam Tam und begann den Tanz der Bajasberen. Diese weiße, atherische Schleiergestalt auf dem mit wundersamen Arabesten und Hieroglisen beschriebenen Wrack grauer Borzeit, dieses Gewieget werden in dem magischen Mischlichte bes Bollmondes und eines farbenshellen fünstlichen Tages, dieses Flieben und Trauern und Einsinken, und dieses Seelenjauchzen und Entgegeneilen mit ausgebreiteten Armen auf dem außersten Behenspitz, dieser Wirbel im Falle und diese zauberschnelle schauerliche Ruhe einer Bildsalle — das war nicht der Ausdruck menschlicher Leidenschaft, das war Körpersug, wie die Menschen ihn in ihrer Macht hatten, bevor sie zum thierisschen Organismus erstarrten.

Der Haber, ber vor Kurzem mein Glud beschlichen hatte, war vergessen, aber ein neuer Schmerz blutete in ben Duell meiner Wonnen hinein. "Dieses Wesen ist für den Hindern erst werden sollen und für den ich verloren bin;" biese Stimme faßte mich wie Krallenhand, und es war mir, als schneiete es plöglich eisig kalt herein in die bengalische Nacht meines himmels. Ich fühlte Thränen in meinem Angesichte, und wie eine Sonne entstieg meiner Schmerzensnacht der Gedanke: "An diesem Kinde dort willst du dich nicht versundigen."

II.

Da wurden Tritte laut, Stimmen kamen naher. — Djulas Vater in zahlreicher Gesellschaft kam auf uns zu. Er schalt scherzend Djula aus, daß ihr Verschwinzben ihm Kummer gemacht habe, er liebkoste sie zärtlich, wie nur die Vaterliebe eines Hindu, im Occident nur Mutterzliebe zärtlich sein kann, und Djula hielt den Vater mit der unversehrten Liebeskraft kindlicher Indrunst umsfangen. —

Nie war mir Dschungapur so königlich erschienen wie ist. Sein hoher stattlicher Buchs, dieser gerundete gebieterische Mund, als wenn die vom mannlichen Bart beschattete gerundete Oberlippe beständig auf dem Mundstück der Howkah ruhte, diese königliche Diademagrafse in dem Turbanshawl, der golddurchwirkte Gürtel mit einem Besat von Edelsteinen, der blitzende Dolch, dessen Griff ein Hausen von Diamanten war, die mit Diamanten und Ausbinen, mit Smaragden und Amethisten reich besetzte Datasganscheide gaben ihm die Majestät eines Fürsten, von dem man wol glauben mochte, daß — wie von dem Nabob beshauptet wurde — die in dem unterirdischen Tempel von Elesanta gehauenen Könige die Bilder seiner Ahnen waren.

Ich dachte nebenbei baran, der Born biefes Menschen muffe furchterlich fein. — Neben ihm ftand eine Gestalt von

nicht weniger schimmernbem Aeußern, ber Nabob eines nachbarlichen Gebietes. —

Schmächtig, langhalsig und mit einem Gesichte, gefärbt und unbeweglich wie Bronze, schielte er, ununterbrochen Ichelnd und ben Kopf seitwarts hangend, aus großem, thierdummen Auge vor sich hin; er richtete an ben Falten seines Turbans, spielte an bem bligenden Yatagan, drehete am Schnurrbarte.

Arm in Arm mit mir, zog er mich in bem Zuge mit fort, ber in das Thal zurückfehrte. Nördlich von ber größeren Insel bes Thales, im Winkel des Waldes, der dem Kaskadenberg gegenüber lag, führte ein einsamer Pfad in einen Einschnitt bes Berges, bessen Dunkel hie und da einige chinesische Laternen erhellten.

Dort wuchs sich der indische heilige Feigenbaum mit seinen in weitem Bogen ausgespannten massenhaften Urmen in die Erde zurück, sich so seinen eigenen sillen Tempelbau bildend; solcher grüner Tempelhallen wölbten sich dort viele; — dorthin zog mich der Nabob.

Die Wohlgeruche ber weißen großen Lilie umfingen uns, neben ihr wogte auf bem hohen Stiele die noch großere grunlich=weiße Dute bes Caladiums; der gold=braune große Floxball gluhte wie ein bamonisches Auge

aus dem Dunkel seines Bersteckes hervor, und die Kaktusbluthe entquoll wie helle Purpurwolle ihrer Kapsel; vor allen aber hauchte der Jasmin seine Wolken von Dust aus; die hier eingesangene, von den stärksten der Duske geschwangerte Luft schien wärmer als irgendwo im Thale. Unter eine Jasminlaube sich lagernd zog mich der Nongole an seine Seite; in der Nähe plätscherte eine Fontane; es war dieser Winkel ein träumerischer, üppiger Winkel der Erde.

Wir schwatten von Lowen = und Tigerjagten, vom Einhorn und vom Vogel Roc; mit einem Male war mir Lachen und Leichtfertigfeit wiedergekehrt; ich mußte fingen; ich fühlte das Berg entbrennen in Freundschaft und Wolwollen fur den Turken; ich fah meine und alle Zufunft in ber Verklarung einer Gasflamme vor mir; es wurde mir leicht und atherisch; mich dunkte, ich musse fliegen konnen wie die Leuchtfliege, die mich umschwirrte; die Gedanken flogen durch meinen Kopf wie eine fliebende und sich immer erneuernde Schnur feuriger Funten; ber Staub bes Bobens flimmerte mir wie lauter Rubinen ins Auge, aus ben Lilien= felchen brannten blaue, grune, rothe Flammen auf, ben Flammen entstiegen winkenbe, reizende Genien; die Sterne bliesen sich auf zu bausbackigen Gesichtern und schnitten Fraggen berab; bie Fontanen flangen wie ber Schall metall=

ner Scherben; Robolbe mitten auf ben dinefischen Laternen ; Die Stamme ber Feigenbaume wurden menschliche Leiber, Die Aeste Arme, die Zweige Finger, die Fruchte menschliche, bewegte Lippen, die Blatter murben Menschenhaare; ich fah und horte biese Baume fich hineinwachsen in die Tiefe ber Erbe; eine verlangerte bamonische Leiberfette, burch= griffen sie die Schichten ber Erbe, schlugen in einen schwargen unterirdischen unermefilichen Dzean ein, auf beffen Grunde ein glubender Rugelfern wirbelte; immer großer wurde der Kern; bald fullte er, als eine Golle, die innern Raume der Erde aus. In biefer Solle trieb ein Brei von zertrennten Menschenleibern, mitten burch aber ging aufrecht ein Riesensarg, barin schlief eine Gestalt, nicht Mensch, nicht Vieh, - Die geschlossenen Augenwimpern reichten bis über die Tuge hinab; ba war dieses Gespenft an mich her= angekommen und schlug ben Abgrund seines Auges auf: in diesem Augenblick zerstob mit einem Knalle, ber meine Glieber gerriß, die gange Solle in die Unendlichkeit hin, und ich fank ohne Ende in den Fluthen eines schwarzen uferlosen Dzeans; bas Bewußtsein ichwand; - ba es wieberkehrte, fah ich von rudwarts über mich herein die gringende Fragge Dharas; ich befand mich unter einem Uprikosenbaum, ich gewahrte am Urme bie Pressung einer Binbe, an bem

Kleide Blut; in Dharas verzerrter Miene lag iso viel Feinbschaft, daß mein erster Gedanke war, Ohara sei beschäftigt mich zu ermorden; ich suchte nach einer Wasse. Dhara hatte die Bewegung beobachtet; mit einem tiesen und abermaligen Salam kauerte er sich neben mich hin und, seinen eigenen Dolch mir bietend, sprach er: "Wenn du um dich herum stechen willst, da nimm meinen Dolch; es wird dir aber zuträglicher sein, du liegest eine Weile ruhig wie ein geschossener Revisti 1), sonst wird die Aber wieder bluten."

Dann druckte er den Saft einer Pstanze in ein Gefäß voll Wasser und reichte mir den Trank. Willenlos trank ich; eine erquickende Kuhlung durchdrang mein Blut. Ich erinnerte mich allmälig des dem Zustande meiner Bewußtslosigfeit Vorangegangenen und gebot Dhara, den absgerissen Faden meiner Erinnerungen durch Erzählung dessen, was er von dem Unfalle wisse, zu ergänzen.

Dhara zog ein Gesicht voll Hohn und begann: "Wenn bas weiße Rebhuhn von ben Sohen bes himalaha in die Reisfelber ber Sids hinabsliegt, ba benkt es nicht baran,

<sup>1)</sup> Eine Art indischer Fasan.

daß die Sickmanner gute Flinten haben; weil du die Stirn des Elefanten für die rothe Augel sicher hattest, meintest du, in beinen Lippen sei das Blut der Nelke und in deinem Herzen der Puls des Löwen, und du sußest wie die königliche Palme in Hindustans Erde; da strecktest du die Hand aus nach dem "himmlischen Auge" Hindustans. Du warst zu uns gekommen und sahest aus unserer Sonne rothes, grünes und blaues Feuer auf Wälder und Blumen und in das Blut der Thiere fallen; da sprachest du: in diesen Düsten will ich meinen Leib baben; ich will mit dem "himmlischen Auge" Kinder zeugen; aber wird aus einem Stück Eis, in Indiens Sonne getragen, ein Rubin?

Ha, du sahest den Pisang dreimal welken und breimal neu aus seinem Burzelstocke steigen und wußtest bis heute nicht, daß die Erde des Hindu nicht aushört, unter dem Fuße des Menschen drohend zu zittern, wie die Tenne einer Baizenmühle. Du lachtest unserer Tiger und Banther; aber schrecklicher als die brüllenden Bestien ist die Muskito, die unsichtbar wohnt in dem kristallklaren Aether, der das Auge des Menschen umsließt, und die den Gepeinigten wahnsinnig macht, bevor die Sonne im Osten ausgeht; den Elesanten, dem die Kugel nichts abhaben kann,

macht eine winzige Fliege in feinem Ruffel Walber entwurs zeln und fich brullend in das Meer fturzen , die Buth feines Blutes darin im Tode zu loschen.

Unter ben Sternen klarer Nachte eingeschlasen traumt man nicht immer von Sternen, und bisweilen glotzet ben Er-wachenden an das dicke Auge einer gestügelten Bampir-maus, die dem Schlafer ausgespreizt auf der nachten Bruft sitzet.

Nicht immer ist Glanz und Schönheit dumm und harms los wie der Glanz des Pfauen; sieh', die Kobra bettetihren Kopf zum Schlase auf die schönste aller Blumen; und die Dunstbilder über den Dschunglesumpsen, reizend und lieb wie Morgenroth und Geschmeidegold, sind die Brutstätten der grünen Wolke<sup>1</sup>), die verheerend über Meer und Länder zieht. Nein, dein Auge ist blode in Indiens Sonne, wie das des Nachtschmetterlings in der blendenden Tagessonne; du versteheft nicht die Natur des Hindu und den Hindu. Wenn ein Dieb aus deinem Volke einen Einbruch vor hat, da nuß er Strick und Leuchte haben und eine ganze Diebsausrüstung; will einer aus unserem Volke seinen Veind überfallen, dann legt er des Nachts, als wolkte er ein

<sup>1)</sup> Cholera.

Bab nehmen, Alles von feinem Leibe ab, was nicht angewach= fen ift; gerauschlos läßt er ben nackten, schwarzen Leib wie ben Leib einer Schlange in bas Gemach bes Feindes gleiten und holt aus dem Munde die kleine scharfe Waffe, die er bem Feinde in das Gerz flicht; bei euch flirren die Schwer= ter, so oft ein Todtschlag geschieht, und jeder Mord gibt ein Spektakel; uns genugt es, bie weiße haut bes Feindes ein wenig zu reigen; die Sand icheint bann geritt, wie mit einem Mustitodolche ober mit einem Rattushaar, - aber ber Leib, an welchem die geritte Sand hangt, muß boch fterben, benn die niedliche Bunde wurde von einer Dolchspige gefigelt, an welcher ein Tropfen Kreck 1) hing. Du lagest wolig in Jasmin begraben, ba ber Tob als weißer unschulbiger Bluthenduft fich niedersenkte auf beine Schlafe, auf die Augen, auf die Lippen; wie ber feine Glasstaub des Orkans brang er durch Mund und Nase in bas hirn ein und machte bein Blut kochen, wie das Blut eines wuthkranken Pardels."

"Divi Kadura!" rief ich schaubernd und Alles war mir klar geworben.

Der Schwarze nickte und fuhr fort :

"Ich hatte eine Schlange und ein Ichneumon schleichen

<sup>1)</sup> Gift.

gesehen; balb barauf schlich bas Ichneumon allein zurück, und ich bachte: ha, es hat ber kleine Schlangenteusel die Schlange glücklich zu Tode gehetht; ich eilte hin in das Versteck, in welchem die List Siegerin geblieben war, — da wälztest du dich vor meinen Füssen im Grase, wühltest dich in die Erde hinein und stießest das Aechzen des Todes aus; — du warst verfallen dem Divi Kaduru = Baum, der den weissen Blüthenhang seiner strahlenblättrigen Arme über dich hinabbreitete. Unter diesen Gistbaum hatte dich der falsche Mahor verlockt, der es nicht verschmerzen kann, daß das "himm lische Auge" um beinetwillen es ausschlug, ihm zu folgen nach seinem Nabobsitze."

So hatte D Bara gesprochen, er, ben ich fur meinen Morber gehalten hatte.

"D Hara!" rief ich und blickte reuig ben alten Diener an, "bu bift mein Retter geworben?" — "Ich kam noch zu rechter Zeit, bir mit meinem Dolche eine Aber zu bffnen" antwortete kaum vernehmbar und gesenkten Hauptes, ber Diener.

"Ich habe bir Unrecht gethan, ich hielt bich fur bofe, und fiebe, bu wollteft mir wol in beinem Bergen", fprach ich weiter.

"Ich bir wol?" entgegnete er mit "Abscheu, bann wollte ich arger als ein Bariah fein. Ich mußte meinem Bater

fluchen, daß er jemals meine Mutter gesehen hat, wenn ich dich liebte, den Fremden, den Berächter Bramahs, den Bersucher des "himmlischen Auges", das D Hara gehütet hat, die D Haras Freude und Wonne war. Ha, du sollst es wissen, daß ich dich hasse; D Hara hasset dich mit allen Kräften des Leibes und der Seele; er haßt dich mit den Ohren, die lieber seine Eltern schänden hören, als den Ton deiner Stimme; mit dem Geruche, der lieber Pestleichen wittert, als dich; mit den Jähnen, die dich zerreißen möchten; mit den Kanden, die er in dein Blut hineinlegen möchte; mit den Augen, die aus deinem Anblicke Gift trinsfen. Ha, D Hara will dich hassen, so lange sie ihn nicht in die weiße Baumwolle des Leichentuches gewickelt haben."

Sich geberbend wie ein Rasenber verließ mich nach folchen Worten D Sara.

Von bieser Stunde an sah ihn nie mehr ein menschliches Auge im Balaste Dschung apurs. — Balb hatte ich bes brohenden Dieners vergessen, vergessen auch der Drohung Ihres Bruders, der in Angelegenheiten seines Beruses schon wieder den Wohnsis des Nabob verlassen hatte. —

In Djulas Umgebung hatte ich ben Einfall ber Ber= zichtleistung aufihre Sand welcher mich einst stüchtig heim= gesucht hatte, schnell wieder abgethan; — meinen Geist be=

schäftigte nur ber Gebanke, je eher je lieber, und allen brohenden Hindernissen zum Trope Djula als meine Gattin
in meine Besitzung einzuführen. Die wollte ich in mein Baterland wieder zurückkehren und von der Stunde meiner Bermählung an wollte ich treffen die nothigen Anstalten, um meine Angelegenheiten im Occident zu diesem Zwecke zu ordnen. Das Schreiben nieiner Gattin hatte ich für gut befunden unbeantwortet zu lassen.

Noch zählte ich nur noch einige wenige Wochen bis zu jenem Tage, vor welchem meine Vermahlung mit Djula, nach herkommen und Sitte, nicht in Vollzug kommen konnte, ba erreichte mich ein Brief aus dem nordlichsten Indien von Lord Marschal. Diefer, ein mir fehr werther Freund, welcher zur Gerftellung feiner durch den vieliahrigen Aufent= halt in Indien angegriffenen Gesundheit bas Gebirge bes Nordens bezogen hatte, schrieb mir, wie er franker sei als je, und bat mich, zu ihm zu eilen, nicht nur damit er mich vor feinem Sinscheiben noch einmal febe, sondern weil er mir auch hinfichtlich ber Unordnung feiner zeitlichen Un= gelegenheiten gern Dinge von Wichtigkeit anvertrauen mochte. Solcher Aufforderung eines Freundes ließ fich nicht widerstehen. - Ich traf unverweilt die schleuniasten Unftalten zu meiner Abreife. Gin Segelboot, bem breißig

Ruberer beigegeben waren, sollte mich auf bem Ganges so schnell als möglich in den Norden hinauf tragen. — Ich nahm von D jula Abschied und blickte vom Bord des Schiffes nach dem Balaste zurück, bis das wehende Tuch Djulas von der Terrasse des Thurmes meinen Augen entschwand. Hinter uns schiffte ein kleines Landboot; es segelte so tapfer, daß es in beständig gleicher Entfernung hinter uns solgte. —

Wir hatten endlich ben Strom ziemlich in feiner größ= ten Lange befahren und gelangten nach Surd mar. Da ich ans Land flieg, hatte auch das fleinere Boot gelandet, und aus ihm heraus trat Ihr Bruder. Er fagte mir, er fei auf bem Wege über bie Schneepaffe bes Simalana in Die dinesische Tartarei hinuber. Somit hatte ich, ber ich mei= nen Freund in Dehra aufzusuchen hatte, bor ber Sand einen Weg mit ihm ins Dhor=Thal; wahrend ich es aber nicht vermeiden konnte, mich einen Tag in hurdwar aufzuhalten, gewann ber Priester einen Vorsprung. Mein franker Freund hatte sich aus Rappoor, das zwei Mei= Ien hinter Dehra, bem vorzüglichsten Orte bes Dhor= hales, liegt, auf die Sohen des Miffoura, ichon einige taufend Jug über ben Landourbergen, bringen laffen; bort traf ich ben Miffionspriester wieder. Ich fand Mar= fcal leidend genug, um den Verluft eines Freundes in Balbe

beforgen zu muffen; die geschäftlichen Ungelegenheiten maren abgethan, aber Marschal wollte mich noch nicht wieder weglaffen. Ich fagte ihm noch einige Tage zu, be= schloß aber inzwischen einen Theil ber Zeit zu einem Jagd= unternehmen in ben hoher gelegenen Partien bes Sima= lanagebirges zu benuten; fo ruckte ich benn nach getroffenen Vorbereitungen auf einem Ghoont 1) an ber Spite bes Jaadzuges aus. Der Bug ging über bie Randoah = Berg= reihe, am andern Tage bie Budw aj=Bergkette hinauf; wir übernachteten im Dorfe Batalee; bort borte ich, daß in den entfernteren, offlich von Chitar gelegenen Schnee= bergen das Ginhorn feine Seimath habe; - biefe aus bem Munde Vieler einstimmig versicherte Nachricht hatte fur mich einen fo großen Reiz, daß, anstatt, wie es fruher beschlof= fen war, oftwarts hin eine Tagereife weiter unfer Jagdrevier aufzusuchen, ich mir vornahm, unfern Weg in ber Richtung nach Norden fortzuseten. Wir paffirten ben Df dumn a = Strom und erreichten am zweiten Tage Chitar.

Andern Tages hielten wir auf ben über Chitar gelege= nen, durch eine Flur wilber Rosen gerotheten Unhohen, Un= gefichts ber ersehnten Schneeberge und bes über fie hinaus=

<sup>1)</sup> Ein Ponn.

ragenden Simalaha = Kulms, Mittagsraft. — Wir hatten noch nicht lange unsere Zelte aufgeschlagen, da bewegte sich ein zweiter Zug die Anhohe herauf. An dem hinter dem Thndal1), den Koolh's 2) Woranreitenden erkannte ich den Missionar wieder. Er richtete einige Buchsenschusse seitwarts von uns seine Zelte auf.

Mich überraschte seine Erscheinung; ich wußte es zwar, daß er einen Umweg nach Siah beabsichtigte, wo er mit einem Missionsbruder zusammentreffen wollte, aber ich hatte ihn schon in Siah gedacht.

Nach einer Stunde etwa ließ der Priester durch einen seiner Diener anfragen, ob es mir angenehm sei seinen Besuch zu empfangen; bald darauf trat er in mein Zelt ein. — Dhne Umschweise begann er: "Sie gehen unmittelbar auf die Schneeberge los, während ich über Molah nach Siah gehe; unsere Wege trennen sich also. Bevor dies aber geschieht, muß ich nothwendig erst noch eine Frage an Sie stellen: Sind Sie noch immer entschlossen, den Betrug an Djula zu vollführen und den Kirchenfrevel der Vermähzlung mit einer Jungfrau der katholischen Kirche bei Lebzeiz

<sup>1)</sup> Führer.

<sup>2)</sup> Trager.

ten Ihrer Gattin zu begehen?" Dieser so abgefaßten Frage wurde die bestimmteste Bejahung zur Antwort; aber ber Missionar war nicht ber Mann, ber eine Sache Schwierigsteiten halber sogleich aufgab.

Mit aller Strenge, die ihm, bem Apostel, so natur= lich war, schilderte er die Abscheulichkeit meines Vorhabens, ben Verrath an meiner Gattin, an Djula, an ber Rirche. Er, ben Djula mit bem gartlichen Namen : Bater naunte, beffen geiftige Schopfung fie war, beffen Freude und Soff= nung fie fo lange gewesen, sprach, von Bornesschmerz ent= flammt, gewaltige Worte. Ich fühlte mich erschüttert, aber ich konnte von Djula nicht laffen. Djula war meine Welt geworden ; fie hatte die Leere in meinem Beifte auß= gefüllt, welche Sinduftans Wunder auszufüllen nicht vermocht hatten. Ich, ber bie Tugend nur in Dju la liebte, ber ich felbst feine Tugend besag, ich wollte, ich konnte ohne Di ula nicht leben. Da verließ mich zurnend ber Briefter. - 3ch war erregt; mich zu zerstreuen verließ ich bag Belt und erging mich in ben bewaldeten Unhohen. 3ch hatte mich in bas Gras geworfen. Es war die Stelle, mo ich rubte, reigend und lieblich, als mare fie bestimmt gemefen, burch eine schone Menschenthat verherrlicht zu werden. Gr= habenes und Trautes, Beimathliches und Fremdes fand

ich hier. Wie eine liebe Stelle aus alter guter Zeit, sprach fie verftandliche Gruffe zum Bergen und überraschte gleich= wol durch Neuheit. Alepfel =, Birnen =, Feigen = und Apri= fosenbaume, ber Baum ber Granate, ber Ballnuß= und Bisangbaum, Limonien und Maulbeerbaume entfalteten ben Schnee und Karmin ihrer Bluthenpracht; eine bei= mattraute Fichte trat bie und ba, wie ein Denkmal ber Ferne, aus dem helleren Grun hervor. Simbee= zogen um den brockelnden Telfen ihre purpurnen Behange, die Brombeere ihre glanzend schwarzen; Rosen und Jasmin überftrickten mit ihrem Schmelze ben fcmel= lenden Rasen, auf beffen Grunde bas Beilchen buftete. Die wilde Taube girrte, ber Kokila - Die indische Nachtigall - flagte, auf bem Gipfel einer Tanne fcmet= terte die Droffel. Nicht mahr, auf einem folchen Fleck ber Erde follte es ber Mensch nicht schwer haben un= schuldig und fromm zu fein wie ein Rind?

D es ist schandliche Luge, was die Dichter und Naturenthusiaften fabeln von den Eingebungen einer schonen Natur; die Taube wird auf demselben Gipsel, auf
welchem sie girrte, von den Krallen bes Raubvogels
zerrissen, und der Tiger zieht wollustig durch die bluttriefenden Nuftern den Dust bes Jasmins ein, in dessen

Gesträuch er bie noch lebenswarme, zuckende Beute getragen hat. Die selbst geistlose Natur gibt nur, als
ein treues Echo, den Geist zurück, den wir in sie hineintragen. Ich hatte kurze Zeit in dem Haine geruht,
als sich Stimmen näherten; Auge und Ohr unterschieden bald zwei Menschen, einen Diener des Missionärs
und einen Koolh; ersterer war ein Bengalese, letzterer
aus dem Stamme der gelbhäutigen Ghorka's im
Ohorathale.

"Und wer soll mit bir gehen?" sprach ber Ghorfa.

"Majah, ber Mestize, ben ich nicht leiben mag," ant-

"Mit Briefen an euern Nabob Dichungapur, fagft bu ?"

"So ist's; wahrend wir hier beisammen sind, schreibt bereits ber Sanhib logue;1) auf bem Nachtquartier will er bas Schreiben zu Enbe bringen, bann mussen Masjah und ich mit euch Anderen aus bem Dhorathale morsen burch die Furth zuruck, benn nur die vier Koolh aus Hurdwar sollen mit bem Sanhib über die Basse gehen."

<sup>1)</sup> Der weiße Mann.

"Man fagt, bieser Bramine ber Ungläubigen habe es mit allen Naboben ber ganzen Welt zu thun und sei selbst reich wie ein Nabob."

"Rann wol fein." -

"Ich meine, wenn wir Beibe ben Inhalt bes rothlebernen Schlauches hatten, ben außer bem ftarken Ju =
wona Niemand ertragen kann, bann mußtest bu nicht,
wie eine gehetzte Siane, nach Bengalen zuruck."

"Werbe ich boch auf bem Gunga = De 1) in bem Solbatenboot heimfahren; es ist wegen ber Eile, bie es hat."

"Und babeim? was machft bu bann, ba bein Gerr unter bie Menschenfresser geht?"

"Bas fonst als was mein Vater und Großvater mit Ruhm gethan haben, ich trage wieber ben Palankin."

"Ich meine, die Welt ware doch vollfommen, wenn est in ihr lauter Palantin = Getragene und gar feine Tragenden gabe."

"Dann mußten uns die Pariahs tragen; nicht? "Was thatest, du, wenn du einen Theil der Schäge bes weißen Braminen hattest"?

<sup>1)</sup> Banges.

"Zuerst haben"!

"Ich frage dich, was du damit thatest"?

"Ein paar tausend Rupien legte ich bei ber Compagnie ein; das Andere vergrübe ich und wurde Fakir."

"Beise gesprochen. Da fallt mir eine Geschichte ein, Die einst vor vielen Jahren geschah. Ein Weißer wollte über ben Bergitrom an berfelben Stelle fegen, an welcher wir heute hindurch fommen werden; ich war babei Rooly wie gewöhnlich. Wir Trager machten, wie im= mer, eine Rette und gingen fo, Giner ben Unbern haltend und von ihm gehalten, Sand in Sand bis an ben Sals im Baffer, burch ben brei Palmenlangen brei= ten Strom, ber Beife aber, lang wie ein Vifangbaum, verließ sich auf seine eigene Kraft und versuchte außer ber Rette fein Seil allein; es bauerte nicht lange, ba schoß er, vom Strome fortgeriffen, wie ein Balmblatt dabin. Reine Mustito hat ihn in seinem Leben wieder gestochen. Aber was ist bir, Mur = Hama = De? Ich leje in beinem schwarzen Gesichte einen noch ichwarze= ren Giebanken."

"Ich bachte bas Unglud, wenn bieses so meinem herrn begegnete; biefer Gebanke griff mich an, baß es mir war, als lage ber ganze himalaha auf meiner Bruft."

"Ich horte einmal einen ehrlichen Mann behaupten: wenn man es einem Weißen anthate, daß er bei folschem Durchgange burch die Furth aus der Kette heraus komme, so mußte er Wasser saufen und wenn er stark ware wie ein Buckelochse."

Der Bengalese stohnte "Wah, Wah"! und verbrehte bie Augen, daß nur bas Weiße darin zu sehen war.

"Ich meine, folch Ding tonne wol schon geschehen sein; bas Wasser plaudert Nichts aus, und außer bem Strome ruhrt sich bort keine Ameise unter bem himmel."

"Sunderttausend Rupien," stohnte ber Bengalese und verbrehte die Augen noch arger.

"Mit so viel Gelbe kann man unter ben Weißen Na= bob werden. Was meinst du, wenn ich und du ben wei= ben Braminen beim Durchgange durch die Furth in die Mitte nahmen?"

Der Schwarze glotte ben Ghorka bumm an.

"Dann wirst bu, in ber Mitte bes Stromes ange= fommen, unruhig, und — das Ding nimmt seinen Fort= gang."

"Und wenn er wie eine Seefchlange an bas Ufer schwimmt? Du fennst nicht seine Starke."

"Siehst du denn nicht ein, daß mir Pflicht und Ehre ge=

bieten, bem Verlassnen zu Gilfe zu eilen? Ich schwimme ihm also nach und helfe so lange, bis er keiner Hilfe weister bedarf."

"Und wenn wir nach Dhera zurucktommen?"

"Ift es unsere Schuld, daß ich vergeblich des Leben daran geseth habe ihn zu retten? Aber ich denke wol, wir Alle werden nicht dummer sein als der Elefant, welcher schweigt, weil er nicht sprechen kann, zumal wenn Jeder seinen Theil davon erhält."

"Der Plan ift ber Ueberlegung werth; ich bin ber Meinung, wir lassen Wischnu!) ben Schlangenzertre= ter entscheiben."

"Sieh biese Schlange, bie ich vor wenigen Tagen fing; bu kennst ihren Gehorsam; von dem Schnalzen meiner Zunge gelenkt, folgt sie getreu meinen Schritten. Diese Schlange und mit ihr beine Gedanken, die mein Herz umschmeicheln, will ich von mir schleubern, in ben Wald hinein; kehrt die Schlange auf mein Schnalzen zuruck, dann kehre auch ber Mord in mein Herz zus

<sup>1)</sup> Die Bilber ber Braminen stellen Wischnu, die zweite Gottheit in der Dreiheit der brei obersten Gottheiten dar, wie er als der Mensch gewordene Krischna der Schlange den Kopf zertritt.

rud; wenn nicht, fo gebenken wir ber gangen Sache nicht weiter."

Der Bengalese hatte, wie ich burch die Zweige bes Gebusches, bas mich vor den Augen der Behorchten verbarg, bemerken konnte, bei diesen Worten eine Ko-bra Manillia unter dem Shawl, der die nackte Brust bedeckte, hervorgezogen, und im nachsten Augenblick rauschte der Fall dieses gefürchteten Giftthieres wenige Schritte von mir durch die Blatterdecke der Baume herab; als-bald begann das Schnalzen des Bengalesen.

"Mein Gott, die Schlange kehrte zu den Bosewich=
tern zurück"! rief William, indem er sich den kalten
Schweiß von dem erblaßten Gesichte abwischte. "Nein,
daß konnte sie nicht, Sie haben sie getödtet! Verzeihen
Sie, daß es mir nicht einstel, unmöglich konnten Sie
— o himmel, was rede ich denn! Sie, Sie ha=
ben daß Thier ganz gewiß getödtet."

D bes Hohnes, ben bas Schickfal fur bas Verbrechen hat! Ia so mußte es kommen, grade Ihnen schulbete ich noch eine grauenvolle Beichte, darum hat die Vorsehung Sie mir gesandt. Mögen Sie stark sein, die Beichte zu Ende zu horen.

Dein, fo fculblos, wie Gie mich ansehen, bin ich

nicht. Auf jener frommen Waldstelle war es, ba mich der schwärzeste, suchwürdigste Gedanke beschlich. Nein — fein Gedanke, pah, der Gedanke ist Spaß, der Gedanke ist ein Nichts, der Gedanke ist noch nicht der Ernst der That; über mich kam aber der Vollzug der fluchwürdigsten, niederträchtigsten That; auf jener Stelle habe ich einen Mord begangen!

"Mord!" ftammelte William.

Auf jener Stelle ward ich ber Morber Ihres Brubers.

"Gerechter Gott im himmel"! schrie William auf. Eine entsehliche Pause trat ein; — bann hub Wils liam wie ein Traumender an:

"Sagten Sie mir benn nicht, Sie seien bei bem Tobe meines Brubers nicht zugegen gewesen"?

"Allerdings nicht; dazu war ich zu klug. Der Mord, wie ich ihn lieferte, war ein Kunststück, ein seines, spizibübisches Stück Mord, dem nicht einmal die Gezichte zu Leibe können, vollbracht ohne Aufsehen und Brostitution, in Gemächlichkeit und Nuhe; wie ich morzbete, so mördet der Teusel, der nicht selbst das Henzemnt übernimmt, sondern seine Freude daran hat, den

Mord geschehen zu lassen. — Der saubere Hergang war folgender:

Die geschleuberte Kobra bewegte sich, nach ber Spise ihres Schweises haschend, in ber bem Schnalzen gerabe entgegengesesten Richtung ohne Unterlaß fort. Ich besmerkte an ihrem Schweisenbe einen um basselbe scharf zugezogenen Faden; die Empfindung dieses einschneidenben Fadens mochte die Schlange zu jener Bewegung, die das Schnalzen unbeachtet ließ, reizen; ohne Zweissel hatte der listige Bengalese dieses Mittel unbemerkt ins Werk geseht, um sich sur das aus der Versuchung vorläusig gerettete bessere Gesühl mit Manier, dem Versucher gegenüber, entscheiden zu können.

"Du siehst", horte ich ihn sprechen, "bie Schlange kommt nicht wieder; bie Gotter verschmahen bas Leben bes weißen Braminen."

Nach biesen Worten konnte ich von bem Gespräche ber Diener, die sich mehr und mehr entfernten, Nichts mehr verstehen. — Alls ich in bas Zelt zurückkehrte, war von ben Zelten bes Missionars Nichts mehr zu sehen.

Ich ließ einige meiner Diener im hinterhalt zuruck, bie ben beiden Bengalesen, welche mit ben Briefschaften bes Missionars an ben Nabob und, wie ich nicht zweis

felte, auch an Djula zurückgehen sollten, auf bem Rückwege aufzulauern, sich ihrer durch List oder Gewalt zu bemächtigen und sie sammt den Briefen mir in die Berge zu bringen hatten, in welche ich mit dem übrigen Jagdgefolge vorauszog.

Ich gestehe, ich machte mir nur geringe Vorwurfe baruber, daß ich das belauschte Gesprach bem Missionar nicht sogleich entbeckt hatte; es gab sogar Augenblicke, in welcher mir ber Ausgang besselben, in wie weit ich ihn vernommen hatte, nicht gerade liebsam mar. Offen= bar wollte ber Priefter, nadbem er bas Lette ver= fucht und zu biesem Zwecke mich seit bem Tage ber Berlobniß im Auge behalten und die Spur meiner Reise eifrig verfolgt hatte, nun rudfichtslos meine Berhalt= niffe an Djula und ihren Bater verrathen und fo vor feinem Abtreten von dem Schauplate Sindustans noch an ber Granze beffelben feiner mehrfachen Pflicht gemeine Gattin, mich, Djula und die Kirche nach= tommen. — Unter biefen Umftanden gedachte ich ber Ber= eitelung, welche ber Mordplan bes Ghorkas in bem Widerstande bes Bengalesen gefunden hatte, mit jener ge= ringen, fuhlen Freude, mit welcher ein schlechter Mensch von dem Wiedergenefen feines erfrankten Todtfeindes hort. Es war in ben Schneebergen bes Himalaha, in ber Sackgasse eines Thales; es war Mitternacht; ich stand in bem Schatten einer Zeber; vor mir brannte eine Klur von flackernden Naftaquellen, darunter mehrere sich säulenhoch erhoben; über mir hoch flammte die Schneesnacht, athemlos still zoge ich lauernd das Gewehr an mich — da ertönte ein Schrei, wie ich ihn nie gehört hatte; es war kein Brüllen, kein Wiehern, es war ein Kasseln, und durch das Kasseln hindurch drang ein gelsles Schreien; der Schrei war kurz, stoßweiße geschehen und tonte nach langer Pause im Echo der Berge wieder.

Nach einigen Minuten ber tiefsten Stille erscholl berselbe Schrei noch einmal, aber viel näher; plötzlich burchschmetterte die Luft ein Geräusch wie das der Bucht eines Wagens, der, preisgegeben der Zerschmetterung, über den jähen Hang in den Abgrund hinabwettert, — und vor mir, auf dem hellen Thalgrunde, stand das Einshorn aus der Fabel! Das riestge Thier setzte sich die lange Hornwasse senkrecht auf die Stirn auf, indem es hoch in der Luft schnobberte; es wiederholte diese Verzichtung nach jeweiliger Pause; mit einem Male stiese es, als wittere es Unheil, den vorigen gerasselten Schrei, aber weit gellender, aus, indem es den Kopf so weit

zuruck legte, daß bas Horn mit dem Rücken beinahe parallel lief; in diesem Augenblicke knallte meine Buchse aus beiden Läusen, und in meine Schusse brein knallten an zwanzig Schusse meines Jagdgefolges; noch ein Mal rief der schauerliche Ton das Echo der Berge auf, dann dehnte sich das Thier zu einem rasenden Sprunge und wie von Flügeln getragen verschwand es über den Berg mit einer Schnelligkeit, die uns den Schlag seines Huses nur in der schnelligken Auseinanderfolge weniger Stöße vernehmen ließ. —

Da fühlte ich mich am Arme gezupft; ich fehe mich um, und vor mir knieen ber Meskize und ber Bengalese und flehen wimmernd um Gnabe. —

Das Gräfliche war geschehen! Man hatte den Missionar ertränkt! — Nach ber That ertappt, hielten sich die Bengalesen für verrathen und fahen in mir ihren Richter.

Die Ueberredungskraft bes Ghorka hatte über ben Widerstand best Bengalesen am Ende gestegt, während dem Mestigen, den man in das Vorhaben nicht mit hinein gezogen hatte, das Gesühl der Mitschuld nur von seiner Angst um den getödteten Herrn eingegeben wurde.

So hatte benn mein Schweigen ben Missionspriester, Ihren Bruber, in ben Tob geliefert! —

Was bei ben beiben Dienern gefunden wurde, war weder Geld, noch irgend eine Habe von ihrem Herrn. Jest haben Sie mein Geständniß. Gott trofte Sie! —

So sprechend erhob sich Sir Lalor und verließ bie Terrasse. —



## Der Brauttanz.

Und ware ber himmel von Bergament Und voll Dinte bas Meer, Und ichrieb' ich immer und ohne Enb', — Meinen Schmerz fcrieb' ich nicht ber. (?)



Mahrend bes Schlusses ber Erzählung war Miß Constance gekommen.

Schweigend war sie an das Haupt bes Brubers gestreten und mit fromm in einander gelegten Handen, als bete sie, hatte sie gesenkten Hauptes das Ende des Geständnisses mit angehort.

Es trat nun nach ber Entfernung Lalors eine pein= liche Baufe bes Schweigens ein.

William schluchzte in bas Taschentuch, bas er auf bas weinende Antlig bruckte, und aus ben Augen Miß Constancens, die bas Haupt in die stützende Sand gelegt hatte, rannen stille Zahren.

Nach einer Weile trat sie vor William hin und sprach bewegt:

"Ich mußte Alles. Weinen Sie nicht, Gott wird ja fur ihren unglucklichen Bruder dort oben Trost ge=

7

wußt haben und auch Sie fur Ihre treue Bruberliebe fegnen mit Rath, hilfe auf allen Wegen und Stegen Ihres Lebens." —

William weinte heftiger, bann, ruhiger geworben, begann er:

"Miß, Sie haben keine Schulb an ber Gunde Ihres Brubers, mit Ihnen kann ich von Edward sprechen. Können Sie mir sagen, ob und wo bem Ermorbeten sein Grab geworben ift?"

"Niemals hat man von bem Auffinden seines Leichnams gehört; nie erhielten die Freunde des Unglücklichen eine gewisse Kunde von dem Berbrechen. Alles, was man ersuhr, war, daß der in Siah harrende Missionspriester weder Ihren Bruder noch irgend Jemanden von bessen Karavane je erblickte, und daß später ein Bengalese, wahrscheinlich jener Berführte, im "Schnee von Kedar Naaht seinem reuevollen Leben ein Ende machte."

"Eb ward hatte Djula wie ein Bater geliebt. Konnen Sie mir fagen, was aus ber hindutochter geworben ift?"

"Dann habe ich Ihnen eine traurige Geschichte zu erzählen."

Mis Mac, von feiner Reise zurudgetehrt, fich zu Djula begab, fah ihn biefe mit einem langen, fragen=

ben Blicke an, stieß bann, wie eine Ueberraschte, einen Schrei aus und rief, in die Hande flatschend: "Arischna, mein Brautigam ist ba, ber wird mir mein Gerz, bas mir die fremde Frau herausgeschnitten hat, wieder eins fügen."

Djula war mahnsinnig geworben, zugleich war ber irre Geist in die Nacht bes Seidenthums zurückgefunken.

"Entfetlich! Woher Dieses neue Unglud?"

Bahrend der Abwesenheit Macs war seine Gattin in Indien gelandet; einem raschen, von Clerf, dem seine zerrütteten Verhaltnisse ein schleuniges Verschwinden von Englands Boden wünschenswerth machten, eingeres deten Entschlusse hatte sie die rasche Aussuhrung gegeben. Bei ihren ersten Schritten auf Sindustans Boden kommt ihr das Grücht von Macs bevorstehender Vermählung entgegen.

Dhne fich gegen irgend Jemanden als die Gattin Macs zu verrathen, begiebt fich die stolze Frau auf die Villa des Nabobs von Murschedabad und begehrt mit Djula zu sprechen. —

Man fagt, Djulas Schonheit habe fie für einige Augenblicke aus ihrer Fassung gebracht. Stumm und zurnend stand sie ber Prinzessin bes Morgenlandes gegensüber, barauf folgte ein Erguß von Hohn und Verachtung

gegen bie Nabobstochter. Sie nannte sich Macs Gattin und stach mit jedem Worte den Dolch des Schmerzes tiefer in Djulas Herz hinein.

Nach so genommener Genugthung kehrte sie nach Europa zuruck. Als ber Nabob, ber in ber Stunde ber Mißhandlung seines Kindes abwesend war, heimkam, war das Herz des Kindes gebrochen; mit diesem Herzen brach auch sein eigenes.

Nach Tagen schwarzen, ungetrösteten Grames, in einsamster, für Alle unzugänglicher Abgeschiedenheit, ritt er einst ohne alle Begleitung zur Jagd auß und kehrte nie mehr heim. Niemand hat je von ihm Kunde gesbracht; Ginige wollten wissen, er habe das Mordgewehr der Jagd an sich selbst angelegt; Andere, er sei die Beute eines Tigers geworden.

Djulas umnachteter Geist erfuhr nicht mehr bas Berschwinden bes Baters. —

Mac war von allem bem in bas Blut feines Gerzens getroffen; er faßte einen Plan, wie ihm felben bie Macht feines Schmerzes eingab.

In Indien litt es ihn nicht mehr langer. Seine in= bische Besthung wurde verkauft, Alles zur Abreise vor= bereitet. Niemand, außer einem einzigen Menschen, einem Freunde in London, sollte kunftig von seinem Aufenthalte wissen; in die Hande dieses Freundes übergab er die Berwaltung all seines Habes und Bestythumes. — Das Schiff, welches ihn auf dem Ganges hinabbringen sollte in den Oschamondshasen, lag am Gestade, Angesichts derselben Villa Dschungapurs, auf welcher einst die Berlobung so festlich geseiert worden war.

Es war Nacht; Mac befand sich auf dem Schiffe; er gedachte jenes Festes, er gedachte der Vergangenheit, und ihm war es, als erneuere sich in stiller Nacht vor seinen Augen die Verklärung jenes Festes.

In weißem Mondesschimmer lag vor seinen Blicken die Residenz. Wie damals in glücklicher Nacht, tritt ihm Djula im Reize kindlicher Unschuld und Schönheit entsgegen; er erblickt den wehenden Schimmer ihres Kleides. Die Gestalt kommt näher an das User; wie einst in vorzeitlicher Trümmerhalle schwebt die Bajaderen-Erscheinung in dem zitternden Aether und schlägt das Tam Tam. Die Tanzende scheint zu grüßen. Sie breitet die Arme nach dem Schisse aus, sie tritt, entweichend, zurück mit vorgelegtem Oberleibe und scherzender Gesberde, sie wiezt sich seligt im Strahlenfalle des Mondes.

Mac legt die heiße Stirn an die Segelstange und über= läßt sich widerstandlos bem Spiele ber Sinne.

Jest war die Gestalt über die weißen Marmorstusen bes Ghant 1) herabgeglitten und naßt die Fußspise in der Welle des Stromes. Ein schwarzer, dichter, versschlungener Schatten, wie ein Gehäuf schwimmender Bisangstämme, liegt auf dem Wasser und streckt sich, gleich einem in den Strom hineingebauten Uferstege, annahernd gegen das Schiff heran. Tieser hinab baden Elesanten in dem Strome, der Abjutantenvogel steht am Ghant aus einem Fuße; er hat den Schnabel in das Gesieder vergraben und schläft.

Mit ausgebreiteten Armen, von ber Extase bes Entzückens getragen, schwebt bie Gestalt über bem Stege hin, bem Schiffe zu; ihr Auge grüßt verständig selig, ihr Mund lächelt, sie will rufen: da schiebt sich jener Steg, lebendig geworden, auseinander, ein schrecklicher Rachen baumt sich schnappend aus dem Wasser auf, und — versschwunden war das liebliche Traumbild der Bajadere.

Geangstigt halt sich Mac an ben Segelmast fest, ringend zwischen Traum und Wachen; ba platschert es

<sup>1)</sup> Das fur die Babenben bestimmte geheiligte Ufer bes Ganges.

am Bord des Schiffes; eine schwarze Hand, eine zweite erscheint auf dem Deck, und eine schwarze, triefende Menschengestalt schwingt sich aus dem Strome auf das Schiff hinauf. Bor Mac steht der indigoduntle, nackte Dhara, mit blauen Lippen, einen funkelnden Dolch zwischen den sletschenden Bahnen haltend.

"haft du den Brauttanz gesehen?" knirscht er, gespenstisch lächelnd und ben Kopf unheimlich schwingend.

"Du kommst, mich zu tobten!" schreit Mac. Da schleubert Dhara ben Dolch weit in ben Strom, wirft fich seiner ganzen Lange nach Mac zu Fußen und spricht mit einer Stimme, die von lautem Weinen unterbrochen wird:

"Der Dolch im Wasser bort war für dich bestimmt. Dreimal stand ich dicht hinter dir und holte aus zum Stoße;
— es ging nicht. — Ohara konnte es dem franken Kinde nicht anthun. Jegt hat sie es ausgestanden; Krostodile zerbrechen ihr Gebein und, aus ihren Hohlen herausgerissen, schwimmen die frommen, blauen Augen im Ganges. Jegt ist Alles wieder gut; da bin ich gestommen dich zu bitten, daß du dich meiner erbarmest und mich in deine Dienste ausnehmest. Da Oharas Gebieterin gestorben ist, kann er auf der ganzen Welt Niemandem mehr dienen als dir, den ihr Herz geliebt hat.

Ach sie ist ja für dich unter die Krokobile gegangen; darum liebt dich jetzt Dhara mit derselben Liebe, mit welcher er seine Herrin geliebt hat; — o jage den alten Dhara nicht fort, auf seinem Rücken sollst du zu Pserde steigen können, keine Arbeit soll ihm zu schwer sein, er will lieben und hassen, was du liebest und hasses, er will für dich morden und todtschlagen, wenn du es besiehlst."

Erst während bieser Rebe zur Klarheit bes Bewußtsseins erwacht, mißt Mac alle Tiesen ber Berzweistung durch. Die tanzende Silfibe war kein Traum gewesen!

— Djula selbst war es gewesen, die den Todtentanz getanzt hatte. Seine Leiben in einem Schrei sammelnd, bricht er, der starke Mann, zusammen und erwacht aus der Ohnmacht zu einem Leben voll Dual und — Bußsschmerz.

Ohne Oharas Verhinderung wurde er sich das Leben genommen haben. Er sprach zu sich selbst: "Ich, vor dem sich die Halbwilden Hindustans entsetzt haben, der ich, ärger als eine verheerende Hiane, Unglück und Wehe in der menschlichen Familie verbreitet habe, ich bin der menschlichen Gesellschaft nicht länger würdig. Ich will in die Wüste gehn."

So schiffte er benn hin burch bas Meer. Er ließ bas Schiff in ben persischen Meerbusen einlaufen, über Ispahan gelangte er an bas faspische Meer; er besuhr es und landete sublich vom eisernen Thore, an der kaspischen Kuste bes Kaukasus. Er trat unter die wilden Stamme der Berge und fragte: "Bollt ihr einen Menschen, der sich nichts Anderes verlangt, als in der Buste euerer Wälder in Trieden zu sterben, Gastrecht geben?"

Die Stamme hielten Rath und sprachen: "Ziehe, wohin du willst." So wanderte Mac weiter bis hierher in bieses Thal, bas uns umfangt.

In der Einsamkeit dieses Thales erfor er sich seinen Wohnsitz. — Da brach nach einigen Jahren unter den Stämmen Zwift aus. — Die dem Islam ergebenen, von mächtigen Fürsten regierten Stämme maßten sich Eingriffe gegen jene an, deren Verfassung noch eine patriarchalischsfreie war, deren Religion weder ein moslemitisches noch ein anderes bestimmtes Gepräge hatte.

Der Stamm ber Bognu hatte inbessen Herz und Bertrauen zu seinem Gaste gefaßt. — Mac hatte ihre Sprache erlernt; er erzog und unterrichtete die Kinder bes Stammes; er heilte, so gut er es vermochte, die Kranken; er wendete gegen die ben Kaukastern surchtbare

Seuche der Blattern den Impsschoff an und gewann durch den glücklichen Erfolg dieses Geheimmittels das Ansehen eines Weisen, mit dem die Gunst der Gottheit sei; er erzählte ihnen von guten und bosen Menschen, schlichtete ihre Zwiste und war ihr Nathgeber geworden.

Eines Tages kamen bie Aeltesten bes Gaues zu ihm und sprachen: "Hamfab zieht gegen uns heran wie ein Rauber; sei bu unfer Fuhrer gegen ben Brofeten= biener!"

Mac ging mit sich zu Rathe. Er sprach bei sich selbst: "Diese Stamme beschüßen mich; barf ich ihnen, ba ste ves Schußes bedürfen, meinen Beistand entziehen? Diese Stamme, deren Führer ich gegen fanatische Suniten sein soll, waren einst Christen; noch ragt bas Kreuz aus den christlichen Trümmern ehemaliger Kirchen empor; noch ist ihnen das Kreuz ein geheiligtes Zeichen, vor welchem sie Opfermahle halten. Sie glauben an einen Schöpfer des Himmels und der Erde, sie bewahren christliche Namen, bekreuzen sich nach Art der Christen, seiern den Sonntag und haben ein Lied auf Maria. Ihre Sitten sind rein, ihre Herzen stark, ihre Tugenden nicht selten der christlichen verwandt. Sie können, wenn sie sich ihres Widerstandes gegen die räuberischen Nachbar=

stamme als einer Feinbschaft gegen beren moslemische Lehre klarer bewußt werben, wol noch einmal wieder Christen werden und durch das Christenthum die Keimstraft zu socialer und moralischer Ausbildung, die ihnen ohne jenes ewig fern bleibt, in sich aufnehmen. Ich will sie führen."

Er leitete ihre Vertheidigung und blieb wiederholt im Siege gegen ben sunitischen Feinb. Aus Dankbarkeit baute ber Bau biese Burg fur ihn und nannte fie Ufa, bas ift Sieg. In ber Ginsamkeit biefer Mauern bringt benn er, ber in feinem Baterlande bie Bequemlichkeit und bie Genuffe eines Furften haben tonnte, nun ichon feit fleben Jahren Buge fur die Vergangenheit. Bon feinen ehemaligen Dienern in Indien durfte ihm nur ein einziger folgen; eine zweite Verfon aus jenem Lande feben Gie in Dhara. Niemand in Europa, zwei Menschen aus= genommen, weiß von Mac's Aufenthalt; felbft mir blieb bieser lange verborgen; erst vor zwei Jahren erfuhr ich Naheres über ben Bruder. - Gegen Mac's Erlaubnig unternahm ich es, ihn aufzusuchen, um feine Ginsamkeit zu theilen.

Nur im Jahre einmal erhalten wir Nachricht aus England. —

Als ich Sie im Thale bei Himri zum ersten Male sah, hatte ich die Psticht, zu schweigen; Ueberraschung und die Kurze der Zeit hatten gleichen Antheil daran, daß Ihnen keine Antwort auf Ihre Frage an mich wurde; doch blieben Sie bewacht; alle Ihre Schritte waren besobachtet, wol auch beschützet. Auch ohne jene Zeichsnung, die dem mehr christlichen als türkischen Kaukasier eine freudige Erinnerung an seine Lehrer und Beschützer war, hätten Sie nach Uka gelangen müßsen.

Bas uns bamals gen Simri geführt hatte, burften Sie nachster Tage umftandlicher erfahren. —

Miß Constance schwieg.

Kein Laut regte sich in ber Natur; — auf bem nahen Zipressenhaine verglimmte ber lette Scheibestrahl ber Sonne, von welcher im Guben auf bem Meere noch ein Schimmer, wie ein rother Cherubslügel, brannte. —

Da tonten Afforde und Gesang. Das gesungene Lied lautete:

Ueberm Meere, fern dort brüben, Geht es in ein Thal hinab, In dem Thale ift mein Lieben, In dem Thale ift ein Grab. Wo die Palme in die Lufte Ihren Scheitel hoch erhebt, Die Ziane ihre Dufte Aus Karmin und Sammtschwarz webt,

Wo in Loris feibnem Fluge Gold, Smaragd, Aubin erglüht, Wo der Tschinghi hoch im Zuge Seinen Negenbogen zieht:

Dort, dort unterm Blüthenhange Fürchtet sich im Traume sehr Gine Jungfrau, schläft so lange, Kann erwachen ninmermehr.

Nein, das Grab, umspühlt vom Strahle Der Fontan' im Dammerlicht, Mit dem weißen Marmormale, Birgt das Hindumadchen nicht.

Alle Tobten haben Frieden, Jeden becket Erde zu, Djula hat kein Grab hienieben, Djula geht nicht ein zur Ruh. In bes Ganges Ufer Rachen, In bes Ganges Tiefen brein, Schleifen Krokobilenrachen Auf bem Schlamme ihr Gebein.

Jungfter Tag, mit beinen Schrecken, Ereib die Krofodile aus, Brenne aus des Ganges Beden, Gib das blode Kind heraus!

Ift es nothwendig, bem Lefer zu fagen, wem bie Stimme bes Gefanges angehorte?

Im Subosten lichteten Blige ben Horizont, ein leises Rauschen bewegte bie Luft, es fäuselte in ben Baumen, als slüsterten Geister barin.

Miß Constance sprach leise zu William:

"Auch die bluthenlose Zipresse und ber Schmerz haben ihre Frühlingsträume und Schauerstunden."

## Genngthunng.

"Der rechte Muth ift nicht ber an schlechte und gute Boller, an Refruten und sogar Thiere verschwendete Kriegsmuth und Wundentrop, sondern . . . "

Joh. Paul Richter.



Wenn dem Menschen ein großes Gefühl, das lange Zeit seinen Geist anfüllte, plöglich genommen wird, dann kehrt in ihm eine Leere ein, neben welcher alle Geisteskraft ihren Boden nicht mehr sinden kann. In einem ähnlichen Zustande besand sich William, als er den andern Tag sich aus seinem Fremdenlogis über den Hoffraum in jenen Flügel des Hauptgebäudes begab, den Lalor bewohnte und der dem von Miß Constance eingenommenen gegenüber lag.

Durch die offene, schon beschriebene Galle hindurch gehend, gelangte er über brei Stufen in ein vierectiges, von Saulen rings gestütztes, langes aber nicht hohes Gemach, an bessen Wanden verschiedene Wassengattungen hingen; aus diesem kam er in ein zweites sehr kleines, in welchem er von seinem Führer an Dhara übergeben wurde, der, auf einer Burka sitzend, die Läuse einer II.

Jagbslinte blank putte. Mit tiefen Salams und aller Freundlichkeit, beren bas schwarze Gesicht fähig war, begrüßte dieser ben Eintretenden und zertheilte den Borshang einer nach persischem Muster gewirften Tapete, bamit William in den nächstgelegenen Naum vorschreite.

William blieb vor Dhara stehen, sah ihn eine Weile schweigend an und sprach: "Du hast wol sehr geliebt das himmlische Auge, beine ehemalige Gesbieterin am Ganges?"

In Dharas Gesicht zuckte ein Schmerz, in seinem großen, schwarzen Auge sammelte sich eine Thrane; er legte die hand auf das herz, dann den Zeigesinger an die Lippen, öffnete den Mund als wollte er sprechen, schüttelte das haupt und brach in Weinen aus. —

William fuhr fort: "Laß es gut sein, treuer Dhara; es bleibt ja boch Nichts auf Erben als bie Liebe, und bie Hoffnung, baß es einst unserer Liebe nicht mehr so schwer gemacht wirb."

Dhara nickte und hielt fich noch immer bie Sande vor bie Augen.

"Gebenkt Dhara noch bes Priefters, bem Djula gehorsamte wie eine gute Tochter?"

"Bap 1) Comard, der Diener Gottes?" erwiderte der Hindu; "ob Dhara seiner gedenket? Dhara hat ihm das Bad bereitet, wenn er mude war; er hat mit dem Fächer die Muskito's von ihm abgewehrt. Sieh, Bap Coward war in Allem anders als Ohara, er war von weißer Farbe, groß, nicht ganz so groß wie du, er aß und betete anders als der schwarze Ohara, aber in einem Stücke waren wir gleich: seine Liebe zu Djula war die meinige; darum war mein Herz bei ihm."

"Diefer Briefter Edward war mein Bruder."

"Ich weiß es," fprach D gara mit einem tiefen Seufzer, indem er bie Sante traurig faltete.

"Du haft meinem Bruder freundlichen Dienft geleiftet; nimm bafur zum Danke biefest fleine Andenken von mir."

William reichte bem hindu eine kleine mit Gold verzierte blaue Fiole, die einen buftenden, nervenstärkenden Aether enthielt, bessen sich William bei den Muhfeligsfeiten seiner Reise bisweilen bedient hatte.

Dhara nahm die Fiole mit einem der allertiefsten Salams, dann fprach er: "Weil du fo gut bift, fo er= laube mir, daß ich eine kleine Geschichte von Bap Cb=

<sup>1)</sup> Bater.

ward erzähle. Da ber Bap das erste Mal nach Mursschebabat kam, wendete sich mein Herz von ihm ab, weil er unsere Götter nicht ehrte; da wusch ich ihm einst die Füße; Bap Edward hatte während dem das Haupt entblößt, und an den gefalteten händen und der Bewegung der Lippen merkte ich es, daß er bete.

Schlechte Neugierbe bewog Dhara ihn zu fragen, um was er die Gottheit gebeten habe? ba antwortete er: "Ich habe Gott gebeten, bağ er beinen Geift, ber in ben Finsternissen bes Unglaubens manbelt, erleuchte und rette."

Von biesem Augenblick fah D & ar a ben Diener Gottes nicht an wie einen andern Menschen." -

William brudte bem Alten bie Hand und schritt vorwarts. —

Drei Stufen, beren jebe einzelne einige Schritte Breite maß, führten zu einer halb aufgeschobenen, auf kleinen Walzen bewegbaren Gitterthure von Eichenholz, hinter welcher ein grun und blauer Vorhang in zwei Theilen herabsiel. Alls William durch die Thure eintreten wollte, entfernte sich durch sie so eben ein Mann in schwarzen, talarahnlichen Rock. — Er war nicht gar lang, aber von breiter Schulterbildung und in der besten Manneszeife; sein Gesicht war von der Sonne start gebraunt

sein Haar kurz geschnitten; indem er an William vorüberschritt, verneigte er sich vor diesem respektvollst. William schritt durch die Thure und stand vor Lalor.

William befand fich in einem vieredigen Raume, in welchen burch bie fensterlose, freisrunde Deffnung, die den meiften Raum bes fuppelformig aufgeführten Pla= fonds hinweg nahm, das Licht hereinfiel; mit dem Licht drang das grune Gezweige einer Ulme bie und da, über und durch die Deffnung; die Wande waren mit Tapeten überzogen; gegenüber bem Vorhange, burch welchen William eingetreten war, befand fich ein zweiter abulicher. Links zur Seite ftand eine Art Sefretar in orientalischem Stil mit Schnitzwerk; in ber Tiefe seiner innern, mit grunem Tuch überzogenen und gesterpten Wand befand fich eingelegt das Mosaitgemalde eines Chriftustopfes in goldenem, mit Steinen befetten Rahmen, über welchem eine Alabafterlampe bing. Dem Gefretar gegenüber befand fich ein Kamin. Alls William ein= trat, stand La lor vor dem Bilde und legte ein Bavier in eine Chatoulle zuruck.

"Sie find mir lieb und willfommen," begrußte ber Lord ben Eingetretenen.

Diefer reichte bankend seine Sand zum Gruße; gu=

gleich fügte er bei: "Wenn ich nach Freundesbrauch Ihnen die Sand reiche, fo wünsche ich, Sie faben hierin ein Beichen, daß in meinem Gerzen fein Groll ift, und daß weniger meine Gefühle als die Macht bes Grundsates und ber Nothwendigkeit in dieser Stunde mich zu Ihnen führen."

William holte nach dieser Einleitung ein Stuck Bapier aus seiner Schreibtafel, und es in die Hande Lalors legend, sagte er: "Dieses Blatt enthält die wortgetreue Abschrift einer Anweisung an Lord Maker=field in London zu Gunsten des nächsten Verwandten von dem verstorbenen Missionar Steverard aus Wor=cester, welche mir in Konstantinopel bereicht wurde. Sind Sie der Aussteller dieses Papiers?"

"Ich habe es ausgefertigt."

"Auf welchen Grund bin raumten Gie biefe For= berung ein?"

"Ihr Bruder war, meines Wiffens, einige Wochen vor dem Antritte seiner Reise in die chinesische Tatarei im Besitz von zweihundert Pfund, meines Wissens das ganze und einzige Vermögen Ihres Bruders: ich habe nicht gehört, daß er dieses Geld, welches wahrscheinlich für die Bestreitung der Reisekosten bestimmt war, irgendwo in Indien beponirt habe, und es ist kaum zu beweiseln.

bag bieje Summe in jener ungludfeligen Stunde an ber Furth eine Beute feiner Begleitung geworben ift. - Es ift damals nebst biefem Gelbe bas fammtliche Reisegepack Ihres Bruders verloren gegangen; es befand fich barunter ein sehr werthvoller goldener Becher, den er furz zu= vor, am Schluffe bes funfundzwanzigsten Jahres, fo er in Indien dem Apostelamte geweiht hatte, von der San= belsinnung einer fatholischen Gemeinde erhalten hatte; ba ich nach den Mordern zunächst die Schuld seines Todes trage, fo hielt ich es fur Pflicht, ben erfatlichen Verluft, wie fern der Ihnen gewordene unersätzliche Ihres Bruders mit einem solchen verbunden war, nach Maggabe meines Dafürhaltens zu erftatten. 3ch hatte bamals in einem Gefechte gegen die Tschetschenzen eine Ropf= wunde erhalten, die gefährlicher schien, als sie war, und mich daran benken machte, Ihnen die Summe, die als eine Schuld auf mir haftete, burch jene Urt Schuld= fchein in Sicherheit zu ftellen. - Die Kriegsereigniffe hatten in jener Beit meinen, wiewol nur fparlichen Verkehr mit Europa auf lange unmöglich gemacht; da bot fich mir burch einen vielversuchten, nah und fern heimischen Armenier, ber an ber Samura in die Sanbe bageftanischer Tataren gerathen war und beffen Befreier

ich zufällig wurde, Gelegenheit dar, das Papier nach Konstantinopel in sichere Hände zu bringen; die Umstände, unter welchen ich den Armenier mit dem Auftrage bestraute, bürgten mir für die getreue Vollziehung."

"Empfangen Sie meinen Dant; aber ich muß Sie bitten, die Verschreibung zurückzunehmen. Sie befindet sich einstweilen in der Verwahrung bei Hunter und Compagnie in London; sofern ich nach Europa glücklich zurückgelange, werde ich Sorge tragen für die Vernichtung der Unweisung; für den Fall aber, daß ein Unfall dieß unmöglich machte, sind Sie gebeten, diese Schrift"— hier reichte er Lalor ein zweiteß Papier hin — "von mir in Empfang zu nehmen, in welcher ich auf die Forderung jener Unweisung verzichte."—

Sich ftumm verneigend nahm Lalor biefes zweite Bapier. —

William fuhr fort: "Mylord, ich bringe Ihnen noch meinen aufrichtigen Dank fur Ihr gaftliches Obbach."

Williams Antlit verrieth bei biesen Worten einen innern Kannpf; nach einigem Stillschweigen sprach er weiter: "Eine britte und letze Pslicht habe ich noch abzutragen. Sie nennen sich ben Morber meines Brusbers. Meine Ansicht ist eine andere; ich sage, Sie haben

nicht wie ein Landsmann, nicht wie ein gebildeter Chrift, nicht wie fie als Mensch sollten, nicht wie ein Ebelmann an ihm gehandelt; Ihr sahrlässiges Schweigen zur Zeit der Gefahr war unebel und grausam, war das Vershalten eines Elenden.

Gott weiß es, ich habe allen Groll niedergerungen, und mein Gerz weiß Nichts von der Bitterkeit des Wortes; aber ich habe Pflichten gegen den Berstorbenen, darunter ist die, Ihnen von der Sache die Wahrheit zu sagen, und dann eine andere wichtigere.

Sie find für das, was Sie fehlten, bereits gestrafet; Gott selbst hat gerichtet; aber wer sagt, daß Niemand von denen, die durch Sie zu Schmerz und Unglück kamen, sich wagen soll, Sie zum Entgelt für das ihnen zugefügte Bose zu verhalten? Wenn ich von Entgelt rede, so verstehe ich einen solchen, bei welchem, fern von Eigennut, ich gerade so viel einsetze, als Sie selbst mir es sollen. —

Eine solche Genugthuung zur Ehre meines Brubers von Ihnen zu forbern, stehe ich vor Ihnen und hoffe, Sie werben sie mir nicht verweigern."

La Ior hatte William mit festent, ruhigen Blicke im Auge behalten; jetzt senkte er, — nicht ohne Be= trübniß, wie es schien — den Blick zur Erde; nach einigem Sinnen schritt er langsam zum Ausgange bes Gemaches hin und gab ein Zeichen; hinter ber Tapete erschien Dharas Turban; Lalor sprach einige Worte mit Ohara und fehrte zurück.

Nach einer Weile nahten Schritte, und alsbald er= fchien ein junger Bognu am Eingange.

Eine schonere Junglingsgestalt hatte William nie gesehen; die Borhange theilend, blieb er unter ihnen stehen, die breite, mit silbernem Zierrath besehte Brust ehrerbietig vorneigend und gewärtig des Winkes, der ihm einzutreten erlaube. Er trat ein und Lalor fragte:

"Bie nannten beine Bruber am Koi=Suh=Meg 1) beinen Erzeuger?

"Mifcheh, ben Starken."

"Wie viele Sohne hat Mischeh gezeugt?"

"Siebzehn Cohne."

"Wo find beine Bruber?"

"Sie sind aufgenommen unter die Tapfern, die nicht mehr sterben. Um ihre Graber ist gegangen das schwarze Roß, sie sind gestorben in ihrem Blute."

<sup>1)</sup> Chaf : Waffer : Walb.

"Wer hat die Braven in das Blut gelegt?"
"Die Sohne des Hafch 1) und die Sohne des Schina 2)."

"Warum thaten fle es?"

"Weil mein Nater bem Hafch, ba er im Schlafe lag, ben Dolch in bas herz gestoßen hatte."

"Bie mochte er morben den schlafenden Nachbar?"
"Sasch hatte dem Bruder meines Vaters beim Mahle die Rugel in den Rucken gejagt."

"Wer rachte bas Blut beines Baters?"

"Als Elwa, meine Mutter, ben Leichnam meines Vaters auf die Burka hingesetzt und mit den Waffen ber Schlacht geschmuckt hatte, sprach sie zu Waul, dem altesten ihrer Sohne: "Jetzt bist du der Mischeh; auf und thu' eine Mischehthat." Da erschlug er den Sohn des Hafch.

"Wie viele Sohne bes Hasch sind noch am Leben?"
"Alle eilf liegen erschlagen im Garten hinter bem Hause."

"Wer erschlug den letten von Hafchs Sohnen?"

<sup>1)</sup> Des Tigers.

<sup>2)</sup> Des Lammes.

"Allwar, mein Bruder."

"Und Niemand lieferte Alwar in die Finsterniß bes Grabes?"

"Schina that es, ber Enfel bes Safch."

"Wo ist das Geschlecht der Schinas?"

"In der Grube."

"Wer bettete fie bin?"

"Meine funf Bruber."

"Wo find fie?"

"Alschir sch'tschahha 1)."

"Wer rachte ben letten Bruber?"

Der Bognu schweigt.

"Ift Niemand, ber in seinen Abern bas Blut von ben Schinas hat?"

"Brus, ber Bruberssohn vom Schina."

"Und bu stehest nicht um Mitternacht auf, ben Dolch zu begraben in bas Gerz bes Brus?"

"S8, Ssheh!"

"Und Brus trinkt die Luft der Lebendigen und lacht bes feigen Laffo:"

<sup>1)</sup> Sie find falt.

"So siheh! an chhah 1), ich will ihn tobt ichlagen!" und bas Blut tritt bem Jungling in die Augen.

"Sier nimm," fahrt Lalor fort, bem Erregten einen Dolch bietend, "baß es heute Abend im Hause bes Brus einen rothen Fleck abzuwaschen giebt."

"Der warme Strahl feines Blutes foll an meine Stirn fpringen!"

"Aber, Lasso!" — beginnt Lalor fanft und legt bem Jungling die Hand auf die Stirn, — "über diese Stirn ift bas heilige Taufwasser geflossen."

Verwirrt fieht Laffo vor fich bin.

"Was hast bu gelobet brauffen auf bas Kreuz, ba bu bas heilige Tauswasser empfingest?"

"Nicht haffen, nicht zweifeln, meinen Seiland lieben."
"Bas wird bein Seiland zur blutigen That sagen?" Lasso ichweigt.

"Ift es mahr, bag bu ein Morber fein willst?" Lasso schüttelt bas Saupt.

"Daß du biesen Dolch in Das Blut bes Brus tauchen willst?"

Laffo reicht Lalor ben Dolch bin.

<sup>1)</sup> ha der hund.

"Nein, bu morbest nicht; ich wußte es wol, baß bu ein gutes Kind bist und ein — Christ. Aber, Lasso! bie Mutter bes Brus hat einen seeren Stall; sie klagte und weinet, benn sie liegt frank und schmachtet vor Durft. Lasso, nicht wahr, bu trägst anstatt bes Dolches etwas Anderes der Armen in die Hutte hin?"

"Ich will ihr Methwasser und Gory hintragen."

"Sie liegt auf nacktes, feuchtes Moos gebettet, Die arme Kranke."

"Ich will ihr bringen meine Burka."

"Und das hier," — Lalor giebt ihm Geld — "und bleibe gut und beinem Seilande getreu." — Lalor streischelt freundlich dem Jüngling das Haar und entläßt ihn. —

"Nun was glauben Sie, ob ich mich mit Ihnen schlagen werbe?" wendet sich Lalor an William.

Ein wenig verwirrt schlug bieser jetzt, nicht viel anders, als es vor Kurzem Lasso gethan hatte, bas Auge nieder.

"Ich werbe mich mit Ihnen nicht schlagen" fahrt Lalor fort, "weil ich solche Barbarei, die bem modernen

Halbwilden noch aus der Zeit der Wildheit und Blutzache anhängt, unaussprechlich verachte, dann auch, weil Ihr Bruder, den Sie durch einen neuen Mord — den meinigen oder Ihrigen — zu fühnen meinen, die Dolchsliebenden Hindustaner vor solcher bluträcherischen Bruztalität, als von einem Gräuel, wie ihn nur die Schlanzgenanbeter und Menschenfresser ausüben, verwarnet hat; dann auch, weil ich in meinem Leben mehr zerschossen und zerhauen habe, als Sie und ich zeitlebens zusamzmenslicken werden, und endlich, weil die Wunden, die ich auf diese Weise schlug, noch immer nicht unter den von mir geschlagenen die größten sind. Da sehen Sie hieher und messen Sie die Wunden, die ich der Menschzheit zusügte."

William hob ben Blick in ber von Lalor angebeuteten Richtung über ben Vorhang hinauf, burch welchen er eingetreten war.

Dort begegneten seinem Auge, in brennender, orienstalischer Farbenmalerei in die Tapete eingewebt, neben einander drei Bilder, deren Sinn und Bedeutung seine Seele machtig traf.

Das erfte war Djula, wie sie in schauerlichem, nachtlichem Tanze am Ganges von ben Krofobilen in

ben Strom hinabgezogen wird; das zweite: Dich un = gapur, wie er mit verschränkten Armen, das kummer= volle Antlitz auf die Bruft herabbrückt, mit gramzgeschlossenen Augen in einem Dschunglesumpfe rei= tet, sich preisgebend der Nichtung des fährtelosen, vor den Schrecken der Wiste erbebenden Rosses, das den kopfüber geworfenen rothen Sammtzaum durch das Schilf= gras nachschleppt.

Das britte Gemalbe in ber Mitte zwischen beiben war: sein Bruber Ebward, im Strome mit bem Tobe ringenb! —

William erbebte beim Anblick dieses mit ausbrucksvoller, schrecklicher Wahrheit erfaßten Gemaldes; so leidend, so ringend, wie dieses Antlitz war, hatte er das Antlitz seines Bruders einst im Traume gesehen! —

Das Auge stand ihm voll Thranen und, feiner innern Bewegung nicht machtig, zog er Lalors Hand an fein Berg.

In dieser Stunde heiliger Wehmuth, zog Bergebung in Williams Seele ein.

Da William wieder ruhig geworden war, stand Lalor vor ihm, hoch und ausgestreckt, mit über ben

Rucken geschleuberten Armen, ben Kopf hinauf geworfen und mit glühendem Blicke vor sich hinsehend, als ware eine Ferne vor ihm aufgethan; — ein Furienschmerz lag auf dieser Stirne! Die Stirnaber pulsirte geschwellt, eine flammende Rothe breitete sich über das Angesicht aus. —

"Nicht wahr", nahm Lalor das Wort, den Blick auf die Tapetengemalbe heftend, "ein wurdiges Galleriestück für die Schauhallen der Gedenktafeln eines Teufels? Seht da meine stündliche Nachlese auf dem Gistacker meiner Aussaat; seht da Monumente, die ich mir
aufgethurmt habe aus den Flüchen der Menschheit und
in deren Schatten ich wandle."

"Dieser hier" — er wieß auf das Bild des Nabob — "war von Geburt ein Fürst, aber von noch hohere m Abel war seine Seele, troß der Despotie seiner mongoslischen Großsultans = Herrlichkeit; der Wonnerausch seisener Vatergefühle hatte seine Seele gefürstet, hatte ihn freigebig, duldsam, großmüthig und mild gemacht. Da war ich der Herodes, der den Wunderbaum, als welscher der Springquell seiner Tugend und seines Glückes aus dem Herzen sprang und sich ergoß in alle Abern und Nerven des Lebens, ihm aus dem Herzen herauss

II.

schnitt; er hatte mich aus ben Bahnen wilber Bestien errettet, dafur trieb ich ben Kinderlofen unter Die Beftien ber Bufte hinaus. - Diese Jungfrau, feine Tochter, war engelrein und engelschon; sie ware einst eine Sei= lige geworden; ba gertrat ich biesem liebreichen Geiste bas Alltarfener ber Vernunft, ich begrub die Jammernde in Nacht und Beidenthum und fuhrte fie, meine Braut, - zum Braut= und Todtentange mit Krofodilen. Die= fer Sterbenbe mar ein Apostel; er hatte alle Banbe, bie an die Erde feffeln, gerhauen und fteuerte, ein De= trufichiffer - muthig herum in bem Gismeer europai= schen und affatischen Unglaubens und Beibenthums. Er hat Ronige sammt ihren Bolfern getauft, Menschen von allen Farben und Sprachen waren seine Rinder, ihn kannten der schwarze und ber braune Sindu, ber Bramine und ber Fakir, ber Pariah und ber Mabob; bie Clefanten in ber Bufte fannten seinen Schritt. Er hat mehr aufgebaut, als alle geheimen Gefellschaften einer Generation einreißen konnen; ba wollte er burch bie Urwalber bes Einhorns vordringen; er wollte mit jenen Menschen arbeiten und beten, trauern und fich freuen, mit ihren Rindern Schule halten und ihre Rranken

pflegen, auf die Noth = und Areuzgänge ihres Lebens Ka= pellen — Trosissationen und Altare bauen, — deren Erb= striche auf den Landfarten der Gelehrten noch in Bi = anco sind; dort wollte er dann sterben; aber der Berrath zog mit ihm, baute sein Belt neben dem Zelte des Apostels, und, angekommen auf der einsamsten Stelle der Erde, lieserte er ihn acht mesistofelisch in einen schnöden, hundssöttischen Meucheltod und wäscht wol gar seine unschuldigen Hände in dem Wasser rein, das ohne viel Aushebens den Genker gespielt hatte.

Wo hat ber Fluch einer That ein Ende, die mit dem Apostel selbst zugleich seine Groß = und Liebestha= ten der Zukunft ertränkte, die den Segen frommer Handlungen, welche neue, künftige Jünger und Bekehrte des Apostels verbreitet hatten, von der Erde nahm, ehe er noch ins Dasein trat? Ist es möglich, die Entwickslung der Menschheit zur Gesittung und Bildung mit mehr Ersolg zu bekämpfen, als ich es that?

Und das ist noch nicht Alles. Meine Gattin, die an der Seite eines ehrbaren, Zucht und Religion bewah= renden Mannes vielleicht die Tugend kennen und lie= ben gelernt hatte, ist unt ergegangen in dem Wirbel der Welt; unberathen, vernachlassigt, verschlech=

tert burch mich, gab fie fich einem Bandel voll Aus-fchweifung bin.

llebersehen Sie, wenn Sie konnen, meine bosen Thaten und sagen Sie, ob diese Wunden, der Gesellschaft geschlagen, nicht solche sind, an denen der Thater eine ganze Ewigkeit zu heilen und zu doktern hat. Wo ist ein Verhaltniß, das mir heilig gewesen ware? Sehen Sie, mein Leben, es ist verschuld et an die Welt, darum kann ich mich nicht mit Ihnen schlagen; ich habe eine Nechnung abzumachen, in welche mit hineingehen arme Seelen genug, um sich zwischen mir und dem Hafen des Friedens als Sperrkette zu strecken.

Noch ist fein Anfang geschehen, noch that ich Nichts, noch stehe ich als abenteuernber Narr vor Ihnen; ich bin etwas gesunder geworden, mein Korper ist in bem Kräuterdufte dieser Berge genesen und erstarkt für das Geschäft ber Buße; das ist das Ganze, aber, so mir Gott hilft, ist der Ansang nahe."

La lor trat an das Pult, bffinete ein Schiebfach, nahm baraus ein Buch in reichem Maroquineinband und überreichte es William. "Das gehort Ihnen; es ist bas Einzige und Ganze, das von bem Eigenthum Ihres Brubers gereitet wurde, ich fand es bei bem

Bengalesen, dem Theilnehmer an dem Verbrechen des Ghorka, da ich ihn durchsuchte. Dem Inhalte dieses Buches verdanke ich es, wenn ich für meinen Geist noch Heil und Rettung finde."

Mit einem Gefühle, als hatte er einen Schatz gehosen, hielt William ben theuern Nachlaß von dem Bestrauerten in seinen Handen, als ein Glockchen in der Nahe seine hellen Tone in die Lufte hallte; der dem Einsgange gegenüber angebrachte Borhang, vor welchem er und Lalor standen, offnete sich, und vor seinen Blicken that sich auf eine Kapelle, aus welcher breite Stufen in das Freie hinabsührten.

Bur Seite bes einfachen Kreuzaltars standen mehrere Betstühle, in beren einem Miß Constance kniete; langs ben Stusen hinab und unten an dem Ausgange dersfelben standen und knieten mit gesalteten Handen bie bartigen Gestalten des Uka = Thales und ihre verschleiserten Frauen und Töchter; die Altarlichter waren ansgezündet, eine Glocke schalte, und berselbe Mann, welschen William beim Eintritte in Lalors Gemach gessehen hatte, trat im goldnen Priestergewande, mit dem heiligen Kelche in der Hand, aus der Seite der Kapelle

an ben Altar hin, während ber alte D Hara als sein Altardiener ihm bas Buch ber Kirche vorantrug.

So mit einem Male in ben geweihten Areis from=
mer, heimischer Religionsubung versetzt, kniete Bil=
liam, ber Nahe Gottes sich getrostend und vertrauens=
voll hingebend, neben Lasor am Altar bes Herrn nieber

## Um Roi=Suh.

"Ich fann Ihnen Nichts, weber in ber Raturlehre noch Sittenlehre, angeben, wenn Sie nicht Chriftum einraumen. Selbst bie Schöpfung ber Welt ift unmöglich, wenn sie nicht um bes Fleisch gewordnen Wortes willen geschehen ist; benn Gott fann in Allem, was er hervorbringt, keinen andern als einen unenblich en Gegenstand haben.

Brief bee Rarbinal Bembo

Wer Richts weiß ift auch im Rlaren. Titelworte einer bramatischen Schnurre.



Der Leser sindet in diesem Kapitel — wenn es erlaubt ist, diesen vorletzen Abschnitt unserer Erzählung so zu nennen, — William dicht am Wasserfalle, den der Kois Suh bei Uka bildet, ins Grüne hingelagert. Er liest in dem ihm von Lalor behändigten Buche, das er als Vermächtniß von seinem Bruder Edward hoch verehrt.

Da er einige Zeit gelesen hat, unterbricht er bie Lekture und sieht sinnend vor sich hin. —

Sollten wir fagen, mas William eben jett fich benkt, fo mußten wir feinen Gebanken folgende Worte leihen.

"Wir wird sich bein Geist jetzt erfreuen in ber Ansschauung bessen, was bu mit folcher leberzeugung gesglaubt hast. In beiner ganzen Tiefe und Tugendgröße hat dich ja doch Niemand erkannt. Moge bein verklars

ter Geist mich umwehen als mein Schutgeist auf mei= nen Lebenswegen, damit ich einst gelange dorthin, wo du jetzt schon in Gott selig bist ohne Ende."

Diese Gedanken Williams dem Leser begreislich zu machen, mussen wir anmerken, daß die Blatter, in welchen William las, die Blatter des Tagebuches, also das Verzeichniß der geheimsten Gedanken und Thaten waren, welches der Priester Edward auf indischer Missionsreise geführt hatte. — Wir unternehmen es, nur Einiges aus diesem Gebenkbuche dem Leser mitzutheilen: —

## Lavalette, am 4. Dezember 1824.

Sier sitze ich wieber in berfelben Strafe, in bemfelben Sause, in bem namlichen Erker, in welchem ich mich vor zehn Jahren auf der Ruckreise nach Indien außruhte.

Ich habe nun mein Vaterland zum zweiten Male wiedergesehen. Werden meine Augen das weiße Meersgestade von Dover ein brittes Mal begrüßen? — Wie arm ist der Israelit, der kein Vaterland hat! Wie freue ich mich, einem so großen Volke anzugehören, wie das Volk Englands. Gutes Volk, warum mußtest du

Einheit und Starke einbufen in unseliger Entzweiung ber Religion? Wie lange wird Burger- und Bruderkrieg auf ben Schlachtfelbern, in ben Kammern, in ben Herzen und Journalen noch wuthen und beine Geschichte bestlecken?

## Pathmos 20. Dezember.

Sturm zwang uns, an ber Kufte von Pathmos bie Unter auszuwersen; — Pathmos, welch sußer Name! Pathmos, einst das Eiland eines aus der Welt entslohe=nen heiligen Schmerzes! Hier waltete, den der Herr lieb hatte, hier offenbarten sich dem Seher die Ge=heimnisse bes himmels und der Zukunft. —

Ich ruhe auf ben Trummern eines Tempels, in welchem die Christen des ersten Jahrhunderts sich versam= melten. In einiger Entfernung liegt ein zweiter größerer Tempel in seinem Schutte begraben; ich sehe die Höhle der Büßerin vor mir. Mir ist es als ware Welt= friede, alle Wunden heil und die ganze Erde ein Bethanien. Aber es ist nicht so. In meiner Heimat, in dem gebildeten Europa übersiel mich ein peinlischer Gedanke; ich dachte mir: Wie, wenn es Europa

bestimmt ware, daß der ihm fabelfern gewordene Glaube von ihm genommen und in die Wüsten Afrikas oder Amerikas getragen würde! Wie, wenn Europa dann würde, was jest Balastina und das Senaar! Doch nein, wie es nie wieder eine Sündsluth gibt, so bleibt Jerusalem hinfort die einzige Stadt des Fluch es!

Rom ist ja ewig! -

Aber mich machte Europas Weisheit schauern und ich fragte mich im Stillen: "Bin benn ich mit meinem alten Glauben wirklich ber große Thor, ben bie Schulund Alltagsweisheit, Kramerverstand und Romanenlite= ratur bemitleiden mag?" Ich stellte mich zur Rebe und examinirte mich in Fragen und Untworten, als ware ich von bem Unglauben infigirt, - ich prufte und ver= alich, bis ich meinen Katechismus aber= und abermals grundweiser fand als alle herren und Madamen und kleine und große Studenten, die ihn zum Tobe verurtheilen und in ihren Vorlesungen ober Penfum beweisen, daß es Nichts mehr mit ihm fei. — Und fo foll mich Nichts hindern, jetzt unter diefen Baumen hier eine Legende zu bichten, so einfaltig als je ein harm= lofer Einstedler eine gemacht hat.

## Die Paffionsblume.

Es ftreckte Tob ben Kenigssohn ber Reiche, bie, eine Sternenwuste, niederschaun, es frummt ben Ausgespannten Todesgraun, es schauert an dem Kreuze hoch bie Leiche;

Und an bem Kreuze lauft's wie Schauer nieber, es zuckt bis in das herz ber Erbe tief, und wer in stillem Grabe einsam schlief, ein lauter Schrei durchbebet seine Glieber.

Ein lauter Schrei zieht zu bem himmel hin, es scheut zuruch bes Strahles Tagesschein, durch Nachteschwarz, hoch oben, bricht herein ber hellen Sterne Goldstoffbalbachin.

Und da das stumme Kreuz die Arme hob zum himmel, ba die Sterne niederschauten, den Lampenhimmel überm Kreuze bauten, ins Sterbekleid der Nacht Natur sich wob;

Da — nicht bas Herz bes Menschen, bes verwandten, — nein, Steine, Steine schmerzbetunkt zersprangen,

und Erb' und Himmel mit Entsetzen rangen, und Sonn' und Mond — zwei Todtenkerzen — brannten:

Da, da geschah ein Beichen von ber Erbe, in ber Betäubung Träumenacht vollbracht, im Wahnsinn ihres Leibes ausgedacht, daß offenbar ber Erde Trauer werde.

Dort bei des Opferfreuzes Heiligthume, bort auf dem gottesmörderischen Hügel, geheiligt durch des Blutes rothes Siegel, trieb Mutter Erde eine Wunderblume.

Und auf die Bluthen ichrieb fie bin, entfett, in Beichenschrift bes flummen Leibes Schmerz, ben Schrei, ber hingezogen himmelwarts, fdrieb ihn, mit ihrem Bergblut eingeatt;

Und hob die Bluthen zu bem Kreuz hinan, umschlingend feinen Stamm mit dem Gewinde, als wollte bittend fuhnen sie die Sunde, die ihrer Kinder Raserei gethan.

Da fehrt zur Mutter Erbe Gnabe wieber, es hellet fich bes himmels weiter Bogen;

bie Wetterwolfen waren fortgezogen, und auf die Blume weint der himmel nieber.

Schon lange ist's, daß Gott verziehen hat, doch kann die Erde noch ihr Leid nicht fassen, noch immer kann sie ihren Traum nicht lassen, malt Dornen, Kreuz und Hammer auf das Blatt.

Bombah. April.

Ich bin wieder in Hindustan, mehrere tausend Meilen entfernt vom Vaterlande, und boch war mir, als ware ich auf heimischem Boben, da ich das Vikariat Bombah betrat und meine schwarzen Kinder mich begrüßten . . .

## 27. Mai 1825.

Es ift heute ber Sterbetag meines Baters, ich habe bas heilige Mesopfer für ihn bargebracht. Da mein Bater starb, hatte er kurz zuvor die Hand mir aufs Haupt gelegt und gesprochen: "Gott auf allen beinen Begen." Ich bin auf dem Wege in das nördliche Lahore; während ich auf hohem Berge im Schatten einer Palme mich ausruhe, hat die Mittagssonne in einiger Entsernung von mir die Hohen Balsbes entzündet; hoch über ber einsamen Flamme schwebt

ber indische Geier. Tief im Thale ftillt ber Tiger aus bem Sutlege=Strome ben Durft feiner heißen Bunge; fein menschliches Wesen bis an den Horizont hin. Ueber mir zieht zwitschernd ein Flug Schwalben dabin vielleicht in meine Seimat? Ach wie einfam! Beinabe hatte ich gesagt: "Wie verlassen!" Ich habe bisweilen bie Empfindung des Israeliten, der keine Beimat hat. Aber ift meine Beimat und mein Vaterland benn nicht ein herrliches, weit großeres als bas große 211= bion? - Bin ich nicht überall zu Sause, wo ein einziges lebendiges Wesen mit mir spricht: "Gelobet sei Jefus Chriftus!" D geliebtes Vaterland, - o großes Weltburgerthum, - meine Rirche! - Wie weit ich auch gebe, vor meinen Fugen breitet fich die Welle beines Rreises, und Gott und Elternsegen ift ja "auf meinen Wegen."

## Lahore. Juli.

Ich fühlte mich seit einigen Tagen krank, frank auch am Geiste; schwer lag auf mir das Leben und ich seufzte nach dem Ende meiner Tage. —

Da besuchte ich heute wieder ben Altar bes Herrn, und wie ich in ben Handen hielt die heiligen Geheimniffe des Altars, da überkam mich meine Priesterfreude wieder ich fragte mich, als könnte ich das Maß meines Glückes nicht fassen: Ist es denn möglich, daß du jetzt in dieser Secunde bei deinem Seilande bist, in der nächsten mit ihm vereiniget bist? Und daß du Haus und Hof und Geimat und die Deinigen verlassen hast, weil dir wie einst Matthäus auf der Zollstätte der Herr gewinket hat und gesprochen: "Komm mit mir!"?

Da gesundete ich und wieder stand ich auf der Hohe meines Berufes. — Wie gibt es so viele Menschen, die ein langes Leben durchleben, ohne ihrem Leben ein einziges Mal einen idealen Standpunkt abgewonnen zu haben! — Wie ist alle Hohe mancher Menschen, selbst solcher, die ihren Sitz neben den Thronen haben, immer nur eine blos irdische, nie eine ideale, und mir konnen nicht vier und zwanzig Stunden vergehen, ohne daß ich vom Altare aus mein Leben im Lichte idealer Verklasrung erblicke! —

So hat doch jeder meiner Tage wenigstens eine verklarte Taborstunde, in welcher ich nicht mit ben Größten ber Welt tauschen mochte.

Djeipur. 1825.

Die Kirche gablt jett in Sindustan neun apostolische Bifariate und eine Prafeftur: Ava und Begu, Bom = bay, Calcutta, Ceplon, Madras, Bonbichery, Maburé, Sandannha, Thibet und Verapoli. Ich weiß es nicht, warum es mir ift, als erblühte auf biesen Standpunkten ber katholischen Kirche eine große Bufunft im Drient .- Warum hatte gerade England Die Aufgabe, Sinduftan zu kolonistren? Ginmal um bem griechischen Rolog feiner Zeit ein halt zuzurufen; zweitens, damit, wenn einst hindustan nicht mehr von Windsor und ber Kanglei bes Direktoriums aus verwaltet werden wird, fich Sindustan in Masse übergebe einem Rult, ber weber englisch noch russisch ift. - Dann ift vielleicht auch die Ruckfehr der englischen Rirche nabe, und nicht fern die Rrifis, die ber griechischen Rirche nicht ausbleiben fann.

Seute vor breißig Jahren empfing ich bie priefterliche Beihe! —

Damals ichrieb ich in fruher Morgenstunde folgende Berfe in mein Album:

Ernst und inhaltoschwer gebeut Trennung von der Welt die Stunde; Fremde, heilge Schatten nahen sich zum Bunde; Kommt, ich bin bereit.

Sei willfommen , ernster Chor, Dem mich Pflichtgefühle weihten, Meine Sande heb' ich in die Ewigkeiten Feffelfrei empor.

Traum, ben ich einst lachelub fcuf, Mit bes Prisma Farben malte, Sterbe hin; Tein ernster, heilger Auf erschallte, Und ich hor' ben Auf.

In den Kreis schreit' ich hinein! Seht es flammen, seht es wallen, Christi Kreuz in seines Priesterthumes Hallen; Gott! bin ewig dein! —

Bifariat Calcutta. September 1825.

Seit ich in Europa gewesen bin, bort mit meinen Augen und Ohren gesehen und gehört habe, haben mich, wie auf ber Ruckreise in Bathmos, fo in Indien mannigsfache Fragen beschlichen. Wer, wie ber Priester, sein

ganzes Sein an eine einzige Ibee setzt und auf ihr ersbaut, muß sich von dieser Rechenschaft geben können, und wenn jene Ibee mit ihrem letzten Grunde dieselbe ist, welche als Verklärungsstrahl in das Leben jedes Christen hereinbricht, so ist es gut, wenn der Priester seine Rechnung aussetz, daß sie der Christ nachrechnen mag.

Die große Frage ift: Gibt es eine Kirche? ober vielmehr: Muß es ein Kirchenthum überhaupt geben, und welches? Ich seize bie von Tag zu Tag gesammelte Beantwortung bieser Frage heute fort.

I. Es giebt also ein Ewiges, von dem Ewigen Selbst=
gedachtes, — weil Selbstdenkenbes, bessen Veraußerung,
als Schopfung, nothwendig in Polaritat ausging und
in bieser nicht blos eine materielle, nicht blos eine gei=
stige Schopfung war, sondern beibes zugleich sein mußte.

Polarisation bebingt ein gegenseitiges Verhalten, also Verbindung; darum und weil die Schopfungsgesschichte die eines Kreises aus Gott und zu Gott zurück ist und ihre Bewegung keine andere als die des gottslichen Gedankens, als des Nicht = Urgedankens, darum muß es in der Schopfung einen Punkt oder eine Linie geben, in welcher Geist und Materie sich erreichen; dieser Bunkt, als der Meilenstein, bei welchem die Vers

außerung Gottes in Verinnerung umschlägt, gleichsam auf halbem Wege ber veräußerten Gottesibee gelegen, ift ber ibeale Endpunkt bes zur Halfte vollendeten Kreises ber Geschichte ber Endlichkeit.

Die Menschen waren gefallen; die Ordnung des Berbandes zwischen Geist und Materie war auf einem Bunkte gestört worden, die fortgehende Entwickelung der Welt entsprach nicht mehr dem Urbilde des Gottesge= dankens; diese Störung wirkte in Geist und Materie fort; die Störung wurde für letztere so groß, daß die Erde aus ihren Polen gehoben wurde.

Welt=Polarordnung hinein gezogen werden mußte, so mußte, um die Ordnung allseitig herzustellen, Aehnliches mit dem gefallenen, der Unordnung und Zerrüttung mehr und mehr verfallenden Geiste geschehen. Es war nothwendig, daß der Mensch in die Ordnung der Geister zurückzleise; als die Thätigkeit eines Wesens, dessen prinzipales Sein das des Geistes ist, und als ein Zurückzgleisen zu eheeinstiger größerer Freiheit mußte die Thätigkeit eine freie, selbstgethane sein.

Eine Entfernung ber Storung burch Vernichtung bes Menschen und ber Erbe mare in ber Ibee Gottes un=

möglich gewesen; benn bas ware gewesen Selbst-Rektifi= zirung Gotte 8.

Fur ben Menschen warb also die Aufgabe: burch freie Thatigkeit nicht nur die verlorne Stellung wieder zu gewinnen, sondern zugleich über diese hinaus die ihm von Anbeginn gestellte Bestimmung, — wiewol nun auf anderem (aber kaum auf langerem) Wege zu erstreben.

Der Mensch sollte also: auf ber Erbe wieber werden das vergeistigte, unsterbliche, Gott ans schauende, das heißt seines Schöpfers ohne Frage gewisse Wesen; ja es sollte seiner Zeit auf der Erde ein ganzes Geschlecht solcher Wesen sein, und dieses Geschlecht sollte den Weg des Opfers durch hingabe der Freiheit in Vereinigung mit Gott (gleichwie einst die Seele in Vereinigung mit dem Geiste ihre Naturfreiheit hinsgegeben hatte) zurückgelegt haben und hierdurch an der Schwelle des himmels, das ist des hieraus für es hervorgehenden und von Gott neuermittelten Zustandes der Gottseligkeit angelangt sein.

Der Geist hatte aber seine vergeistigende Kraft über ben Leib verloren; ber Mensch war — fein Ich ausgenommen — burch ben Fall ein anderes, zum Theil

thierisches Wesen geworden, es war Zweiheit in ihm eingekehrt; von seiner frühern Wesenhaftigkeit nicht blos bem Grade nach verschieben, sondern in seiner innersten Natur und Lebenssorm, konnte er nicht aus sich wieder jenes frühere, andere Wesen werden, er hatte also die Fähigkeit für seine Bestimmung verwirkt.

Da aber bie Realistrung ber Menschenbestimmung unerläßlich blieb fur die Entwicklung der Welt, die ber Gottesidee entspreche, so mußte den Menschen dieselbe Bestimmung aufs Neue werden, d. i. sie mußte an die Menschen verschentt werden.

Vom Unbeginn an war die Bestimmung des Menschen fein Geschent gewesen, denn ein Geschenk fann nur an ein bereits vorhandenes Wesen geschehen.

So gestaltete sich benn ein neues, anderes Verhaltniß zwischen Gott und ben Menschen, — ein folches, wie es wol nothwendig in der Natur Gottes, d. i. in der Gottesidee ber Weltentwicklung, aber nicht mehr in der Natur des nunmehr unberufenen, weil unfähigen, Menschen lag.

Nunmehr war also bie Bestimmung bes Menschen Beruf und Gnabe; ber Mensch ward bazu berufen.

Indem dieses Berhaltnig ins Leben, t. i. aus ber Ibee Gottes her aus trat, mußte es in bem Geschäfte

ber Aufhebung der menschlichen Unfähigkeit, welche ber Beharrlichkeit ber Menschenbestimmung entgegen= stand, beginnen.

Da biese Ausstebung erst geschehen mußte, also noch nicht geschehen war, so bestand annoch neben der Be= harrlichteit der Menschenbestimmung die Unfähigkeit des Wenschen, d. i. die Unmöglichkeit, sie zu er= reichen. Zu Unmöglichem die Bestimmung haben ist: Verdammtsein zu Verzweislung.

Neben der Gottesidee und dem Beschlusse der Enade bestand also annoch die Verdammung oder vielmehr das Verdammtsein des Menschengeschlechts.

Offenbar gründet dieses Werdammtsein in seinem letzen Grunde, gerade so wie das Begnadigtsein, in Gott; aber wieder offenbar ist es nicht etwas von Gott Ponirtes, ist es nicht ein von Gott gethaner Fluch, sondern es ist Gott ein Aergerniß.

II. Das Aergerniß war die Unfähigkeit; benn diese begründete die Verdammung; dieses Aergerniß mußte aus der Welt hinausgeschafft werden; nicht der unfähige Mensch, wol aber seine Unfähigkeit mußte ver= nichtet werden! — Diese Unfähigkeit aber war die

ganze nunmehrige Natur bes Menschen; nicht ber Mensch selbst, b. h. nicht sein Ich.

Also die nunmehrige menschliche Naturmußte vernichtet werden. Dieser ausscheidende, die Herstung der Weltordnung bezweckende Verznichtungsakt — erscheint uns als Gerechtigkeits = und beziehungsweise als Straf Akt Gottes. Strafe ist nichts Anderes als Ausscheidung der Unfähigkeit. —

Als ber Vernichtungsatt ber Unfähigfeit, zu bem Bwede neuer Befähigung, ifter ber Beginn bes Gnabenattes.

Allso die menschliche Natur mußte vernichtet (zerftort) werden burch einen Gerechtigkeitsakt vor ber Welt.

Da die Vernichtung als Gnabenakt ihren Zweck er= reicht hatte, sobald die Befähigung durch sie zurückge= führt worden war, so war ihr mit solcher Wieberer= werbung auch das Maaß (ber Berstörung) gesetzt.

Die Unfähigkeit ber menschlichen Natur war aber in ihrem letzten Grunde nicht die thierische Erstarrung des menschlichen Leibes oder die nunmehrige Sterblichkeit des Menschen, sondern der erlittene Verlust jener die Seele (und deren Produkt, den Leib) bewältigenden Prinzi= palität des Geistes, aus welcher Vergeistigung, Verklä-

rungsprozeß und Unsterblichkeit als Folgen hervorge= gangen waren.

Mit der Zuruckführung jener Prinzipalität des Geistes, abgesehen von aller Folge als einer Thatigkeit jener Prinzipalität, war die Unfähigkeit behoben und der Vernichtung die Granze gesetzt.

Es galt denn: eine folche Vernichtung (Zerstörung) ber menschlichen Natur, daß mit ihr die Wiedererwerbung ber Prinzipalität des Geistes gegeben war.

Alles endliche Sein findet sich aber nur in Zweiheit; ber ursprüngliche Mensch, in bessen geistigem und versgeistigtem Sein keine Zweiheit war, hatte errungen und wahrte seine geistige Macht nur, indem er sich in der Zweiheit zu Gott, d. i. in Polarisation und Verbindung mit Gott fand und behauptete.

Die Bestimmungöfähigkeit bes ursprünglichen Mensichen in ihrem letten Grunde mar also: Berband b. i. Streben aus der Zweiheit mit Gott zur Einigkeit mit Gott.

Es galt asso eine Vernichtung, mit welcher zugleich neu geknüpft ist Polarisation und Verbindung mit Gott, als Streben nach Einigkeit mit Gott; und sobald eine folche Vernichtung ermittelt und vollbracht war, horte alle Wiederholung des Vernichtungs= (Zerstörungs=) Aftes auf.

Gine folche Verbindung des Menschen mit Gott mußte offenbar in zwei Enden auslaufen, deren eines den Menschen berührt, das andere Gott erreicht; es mußte diese Verbindung ferner, als eine zwischen Lebendigen, eine lebendige, d. i. eine folche sein, durch welche das Sein des Menschen bis zu Gott hinauf pulstrt.

Da bie Berührung bes Menschen mit der Vernichtung der menschlichen Natur zusammensallen sollte und mußte, so würde sich jene Berührung des Menschen in der Zerstörung menschlicher Natur ermittelt haben, wiesern es möglich gewesen wäre, daß eine solche zugleich hinaufgereicht hätte zu Gott, das ist, so innig sich mit Gott verbunden hätte, daß sie sich in keiner andern Zweiheit als in der Zweiheit Gottes (also in unbefragter unversmittelter Wahrnehmung Gottes) wahrgenommen und diese Zweiheit mehr und mehr aufzuheben, das ist, dem Bewußtsein entschwinden zu machen — gestrebet hätte. —

Da ber Zerstörungsakt nicht nur ben ursprünglichen Stand bes Menschen wiebererwerben, sondern über diesen hinaus für die ungestörte Entwicklung der Welt, bas ift, für Erreichung der Menschenbestimmung in alle Ewigkeit Gewähr sein mußte, das heißt, da mit dem

Berftorungsatte biese Erreichung vorläufig aus = und durchgeführt werden und ber Rreis des veräußerten und fich in alle Ewigkeit veraugernden Gottesgebankens in Gott felbst zum Abschlusse gebracht werden mußte, fo mußte jene Erreichung Gottes zu einer unvermit = telten, wirklichen, einem Aufsteigen ber vernichteten und durch die Vernichtung in ben ursprunglichen Stand zuruckgebrachten Menschennatur - hinauf zu Gott, zu einem Uebergang in einheitliches Sein mit Gott gebeihen. - Solches war nur moglich einem Wesen. bas felbst Gott ift und burch seine Menschwerdung in bas ber Erlosung bedürftige Geschlecht eingetreten war; baber es auch fur alle Bedingungen feiner Beit mit eingeben, gerade ein volles Menschenalter burchleben mußte (und Gott, und boch nur ein personliches Wesen ift), und bie menschliche Natur biefes Wesens mußte zerftort werben, b. i. die Lebensform dieses Wefens mußte aufgehoben werden durch Auseinanderlegung des Geiftes und der Seele im Tobe! -

Sobald das erreicht war, war erreicht die Wieder= herstellung der Weltordnung; es war erreicht die neue Berbindung des Menschen mit Gott, und erreicht in dem Gottgedanken die ideale Vollendung dieser Entwicklung, bas ift, bei Gott war biese Vollendung gewiß und real geworben.

Darum bedurfte es dann keiner zweiten und britten Bernichtung; eine einzige folche genügte für das ganze Menschengeschlecht. —

Wenn man fagen wollte: ber Erlöser des Menschensgeschlechtes mußte Gott sein, weil sein Tod Gott genügen follte, und er mußte Mensch sein, weil er für Mensch en genügen sollte, so ware damit Etwas gestagt. Wenn man sagen wollte: weil nur eine die primitive Ursache alles Valles war, so genügte auch der stellvertretende Opfertod eines Menschen, so ware damit wenig genug gesagt, und dieses Wenige ware obendrein salsch. —

Jener erwählten menschlichen Natur ware ber reale, einheitliche Berband mit der göttlichen Natur unmöglich gewesen, wäre diesem Berbande voraus oder zur Seite gegangen irgend eine Richtung jener menschlichen Nastur, durch welche der Geist dem Streben der Materie, die Intensität ihres Seins zu erhöhen und zum selbstsgefundenen Dasein zu erheben, — gewähren läßt; diese Richtung der Materie spricht sich in dem gefallenen Gesichlechte am entschiedensten im Geschlechte abstriebe aus;

es ist dieser Trieb der Materie der Trieb, das Geschl des Seins zu erhöhen und das eigene Sein auszudehnen und zu erhalten, indem er es fortpstanzt. — Da die fortgepstanzte Frucht in seiner Fortpstanzung ein Leben mit der menschlischen Mutter ist und aus dieser Einheit seine Zweiheit nimmt, so ist seine erste Lebensthätigkeit identisch mit der der Mutter; sie theilt daher deren Richtung der Materie im Geschlechtstriebe und entspricht schon darum im Wersden nicht mehr als Gleichbild dem betressenden Schöpsergedanken, weil jener Trieb der Materie auf Verstümmslung und Unnatur gegründet ist, welche Verstümmlung die Materie durch den Geschlechtstrieb selbstisch ausbeusten will.

Das Mutterwerben und das simultane Werden der zur realen Einheit mit Gottesnatur bestimmten mensch= lichen Natur im Mutterleibe mußte also auf anderen als seitherigen Wegen vollsührt werden, nämlich auf je= nem einstigen Wege der Urordnung; so entsprach das Werden des neuen Menschen dem eheeinstigen Wer= den der Urmutter aus dem Urvater der Menschheit; die jungsräuliche Mutter vernahm in dem "Ave" des Send= boten ihren Beruf, das Gegenbild der "Eva" zu werden — gleichwie Ave das umgekehrte Eva ist — und der Sohn

bieser neuen Eva war bestimmt, ber neue Abam und Stammvater bes re=creirten Menschengeschlechts zu wer= ben und als solcher im Wege seines Suhnamtes seine Menschheit zu bem frühern ver ge ist igt en menschlichen Ursein zurückzusühren.

Erst als die 8 vollendet war, konnte das Aufstei= gen des Gottmenschen zu Gott und mit ihm die Ruck= kehr des Menschengeschlechts in die Gottgemeinschaft be= ginnen. —

III. Der Zerftorungsatt war aber noch ebenfo wenig eine Re- Creation, wie ber Gnabenatt noch feiner gewesen war.

Die neue Fähigkeit burfte bem in feiner Unlage frei gebliebenen Menschengeiste nicht eingezwungen werben. Alle gottlichen Remedia burften nur bis an ben Geist reichen, nicht in benfelben.

Nachdem das beharrliche Ziel den Menschen von der Gnade Gotes aufs Neue angetragen, von der Gnade Gotetes das Ziel für den Menschen neu angebahnt und das den Menschen aus der Gottseligkeit des himmels hinausweisende Fallgitter behoben werden, lag es am Menschen (wie es ahnlicher Weise einst an ihm gelegen hatte) die angetretene Bahn zu wandeln.

Aber durch den zweiten und dritten Fall des Menschen= geschlechts war diesem die Anschauung seiner Bestimmung schon unklar geworden, Bielen ganz entschwunden, oder sie entschwand nach dem dritten Falle durch neue Selbst= verschuldung mehr und mehr.

Wie nach gefeiertem Berftorungsafte Gott burch bie Rudtehr zu fich felber bie Vollendung der Welt in fei= nem Gottgebanken zur zweifellosen reglen Ausführung gebracht hatte, fo mußte bie Gottesidee nunmehr bas Bild biefer ihrer Momente in ber Welt finden; in ber Welt mußte jene Ordnung getroffen werden, die bas möglich gestellte Beil ber Menschen ficher stellt, ohne ber menschlichen Freiheit Eintrag zu thun. Es mußte nicht nur gewehrt fein einem fernern, vierten und funf= ten Falle bes Gefchlechts zur Verthierung und Ver= teufelung binab, sondern der nicht mehr real, sondern formal b. i. thatsachlich annoch bestehenden Unordnung mußte entgegengestellt werden eine hohere Macht, als bie Macht dieser Unordnung, b. i. als die Macht ber ver= juchenden Materie, als die Macht bofer gefallenen Gei= fter, als die Ohnmacht bes Willens; also eine neue Draanifation ber Dinge neben ber Beiftesfreiheit.

Diese Organisation war nichts Underes als die Rud-

wirkung ber burch die Ruckfehr bes gottmenschlichen stellvertretenden Guhnopfer = Wefens zu Gott bedungen gewesenen und burch fle neubergestellten Lebensgemein= schaft ber Menschen mit Gott. Die ersten Meuße= rungen diefer Ruckwirkung in ben gegen Bersuchung frommstarten und daher von Anderen freieren Menschen= geistern war eben die erfte Rudwirkung, und in bem Umstande, daß jene Meußerungen neben erhöhter Wil-Iensfreiheit und gottinniger Lebensfreude fich in der an= gestammten Sprachen gabe fennzeichneten, liegt ein Beweis, daß die Lebensgemeinschaft mit Gott ben Men= Schengeift über bie namlichen Stufen bes Abgrundes binauf und zuruck tragt, welche bie Stufen bes Falles fei= nes Geschlechtes gewesen waren und auf beren einer bem Geschlechte noch ein hoherer Willensmuth, ein gro-Beres Mag der Gottesfreude und eine hobere Sprachen= gabe geblieben mar. -

VI. Jene Ruchwirkung der mit Gott eingegange= nen Lebensgemeinschaft war die der Bewegung von Gott zu den Menschen, nachdem der Erlöser die Gemeinschaft von den Menschen zu Gott hin auf getragen hatte; ste war die Erhaltung und Fortdauer der durch Jesum vermittelten Gemeinschaft. Eine Lebensgemeinschaft zwischen Gott und ben Mensichen hat ihre Pole in Gott und in den Menschen; damit sie aber in den Menschen, d. i. im Menschengeschlechte polaristre, muß eine Lebensgemeinschaft zwischen jener fühngeopferten menschlichen Natur und dem Menschengeschlechte ermittelt worden sein.

Diese fann nichts Geringeres sein als eine Vereini= gung ber Menschlichkeit bes Erlosers mit bem Menschen= geschlechte; also ber gangen Menschlichkeit bes Erlos sers — also auch seines Leibes mit bem Menschen. —

In der Vereinigung ber Menschen mit dem Leibe bes Erlosers beg in nt baher die durch Jesum zu Gott hinausgetragene Lebensgemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, so wie dieser Beginn durch die von Gott ausgehende Rückwirfung Dauer erhalt. Da der Erloser auch Gott sein mußte, so geht jene Rückwirfung nicht mehr von Gott als dem lebendigen und ewigen Ursgrunde der Enade allein aus, sondern auch von dem gottheitlichen, lebendigen Urgrunde der Suhnung.

Da ber Gottmensch bes Suhnopfers teine andere Bestimmung hatte als die Serstellung ber Lebensgemeinsschaft zwischen Gott und ben Meuschen, so lag das Lehrsamt nur in so fern im Bereiche seiner Bestimmung, als

ben Menschen die Lebensgemeinschaft mit Gott in ihrer Nothwendigkeit, Beschaffenheit und Beziehung in bas Be= wußtsein gebracht werben mußte.

Die Lebensgemeinschaft mit Gott als eine geistige, ferner als eine, burch welche die Menschen Starkung in ihrer Unkraft, Widerstandskraft in dem von der Materie und bosen Geistern ihnen angetragenen Kampse erlangen sollten, endlich als ein (wiewol nur formales, thatsächliches) sich Hinüberleben in Gott, nämlich durch Einigung und Rücksehr alles geistigen Strebens zu dem Gottesgedanken, — mußte ein Leben geistigen Handelns, ein Verkehr und Umgang mit Gott sein sollen. Die Momente dieses Verkehres sollen also Thaten, — nicht Gottes, nicht der Menschen, sondern — zwisch en Gott und den Menschen sein, bie den bezüglichen Momenten des Weltgedankens in Gott entsprechen, das ist: Sakramente.

Da die Lebensgemeinschaft als eine geistige und geisstigste von vorn herein eine bewußte sein muß, so wird sie sich durch den Aft ihres Bewußtseins einleisten und durch einen Moment, aus welchem sie sich selbst klar geworden ist, ins Leben treten mussen.

Diesem Momente ber Intelligenz wird fich ber Mo=

ment ber Buftimmung und bes Berlangens als zwei= ter anreihen und hiedurch ber britte als ber begin= nende Vollzug der Lebensgemeinschaft, d. i. die Bereini= gung bes Menfchen mit bem Leibe bes Gubngeopferten, vorbereitet werden muffen; in ber Gemeinschaft mit Gott wird Friede und Freundschaft und Freude sein; die Che wird wieder in den Bereich geiftigen, ber Bestimmung bes Menschen entsprechenden Seins gehoren, um dem betreffenden Momente in dem Gottesgebanken ber Welt zu entspre= chen, gleichwie die Lebensgemeinschaft ber ersten beiben Menschen vor bem Falle Gott genügte, und fo wie in ähnlicher Weise noch lange Beit nach bem Falle bie Che bas heiligste und unverletlichfte Menschenband war; daber die Che wieder Monagamie und unauflöslich. Die Che, als in welcher die Bereinigung ber Materie mit dem Geifte faktisch ihre großte Innigfeit erreicht, stellt fich als Lebensmoment bar, bas hinfort, um von der zu Gnaden aufgenommenen Materie Beugniß zu ge= ben, gottlicher Sanktion bedarf. Siedurch Burudfub= rung unverletlicher, beiliger Familienbande, welche ebe= einst in ber Urwelt alle soziale Ordnung fnupften. - Die Lebensgemeinschaft mit Gott barf nicht ben Menschen in Rampf und Noth ohne Troft und Frieden laffen; fie

wird ihn in jenem Augenblicke, ba feine Lebensform zerbricht und alle Lebensgemeinschaft von ihm zu weichen scheint, schirmen und lebensinniger benn je umfangen muffen; es werben endlich, - um ben Menfchen bie Lebensgemeinschaft mit Gott zu verburgen, fie als eine freie, durch freie Wahl und Gelbstbestimmung immer erst beginnende, zu fnupfen, sie neu zu beleben, wenn ber Mensch ermattet, - Ginzelne begabt fein muffen, die Bedingungen jener Lebensgemeinschaft und ihres Bebeihens zu bieten; folche Begabung wird nur geholt werden konnen aus tiefer Innigfeit ber Lebensgemeinschaft mit Gott; aus allem biefem folgt bie Nothwendigkeit fieben heiliger saframentalischer Geheimnismomente im Berfebr mit Gott.

V. Nicht einige Einzelne, fonbern bas ganze Gesichlecht follte in Lebensgemeinschaft mit Gott treten; — bem ganzen Geschlechte mußten also die Möglichkeitsbesbingungen bargeboten sein. —

Die erste bieser war: im neuen Organismus ber Dinge mußte ein Entschwinden ber Menschenbestimmung aus dem Bewußtsein ber Menschen fur immer unmöglich gemacht sein.

Alls in bem neuen Organismus ber Dinge gelegen,

mußte biese Bebingung in dem Lebendprozesse selbst, welcher von dem Erlöser zwischen den Menschen und Gott eingeleitet worden war und welcher durch die reziprose Lebendaußerung Gottesbauer und Beharrlichkeit erhalten hatte, sich erfüllen; die Lebendgemeinschaft mit Gottmußte in allem Beginn sich über hinreichend Biele hinreichend befruchtend ergießen, um ein für allemal eine gemeinschaftliche, übereinstimmende, für die Fortpslanzung in alle Zeiten bestimmte Unschauung der Menschenaufgabe und deren Berständeniß zu wirfen; daher eine über die Grundwahrheiten der Menschenbestimmung über allen Zweisel ununterbrochen gewisse Gemeinde; daher eine unbesiegbare Lebense und Fortpslanzungskraft in dieser Gemeinde.

Da biese Gemeinde bie Burgschaft fur die Wahrscheit ihrer Anschauung in ihrer Gemeinschaft mit Gott fand und besaß, und da diese Gemeinschaft eine durch den Erlöser zu Gott hinaufgesührte und begonnene, so wie eine durch Gottes Rückwirkung von Gott und dem gottheitlichen Suhnwesen aus und zu den Menschen zusrückgehende und hiedurch beharrlich gewordene ist, so ist die Unsehlbarkeit der Gemeinde eine solche, welche den Wahrheitssinn zunächst in ihrer llebereinstimmung besigt,

beren Uebereinstimmung aber nicht bloß menschliches Wiffen, sondern solches in Wechselwirkung mit Gott, b. i. Eingebung der von dem gottheitlichen Gnadenquell und von dem gottheitlichen Suhner a usgegangenen gottheitlichen Lebensgewalt ist, von welcher Eingebung wieder der gottheitliche Suhner der Beginn und bas haupt.

VI. Diese Gemeinde ist der Beginn (die Urgemeine) jener großen allgemeinen einen Gemeinde, zu welscher sich allmälig das ganze Menschengeschlecht versammeln soll, da das ganze Menschengeschlecht bestimmt ist, in die Lebensgemeinschaft mit Gott aufgenommen zu werden.

VII. Damit das Bild der Gemeinde entspreche dem betreffenden Momente in dem Gottesgedanken der Welt, muß, weil Gottes Weltgedanke nur veräußerte Selbstanschauung ist und zu sich selbst zurücktehrt, dieses Schott Gottes in der Organisation seinen Rester sinden, der, weil die Gemeinde (wie die ganze Welt als solche) in Materie und Geist polaristrt, auch in die Materie hinein ragen und darum zugleich ein äußer-lich sichtbarer sein muß.

Da nun Gott fein Selbstbewußtsein in der Gotteß= ibee ber Welt beharrlich gegen ben Fall und die Unordnung

ber Welt behauptet hat, und da Er es behauptete zunach ft burch ben Suhner, so wird ber sichtbare Rester bes gottheitlichen Selbst in der Gemeinde zunächst das Selbst bes Suhners offenbaren mussen; das ist: es wird der Suhner als Stifter und Oberhaupt der Gemeinde sein Selbst in einem, und nur einem sichtbaren Oberhaupte der Gemeinde reproduziren.

VIII. Beil die Gemeinde eine Gemeinschaft der Ueberseinstimmung ist; so ist sie auch eine Lebensgemeinschaft unter sich; weil die Bestimmung, zu welcher Gott die Belt geschaffen hat, über die Erde hinausliegt, und weil selbst das erste Menschenpaar vor dem Falle nicht schon im Besitze der erreichbaren Bestimmung, sondern erst im Besitze der Aufgabe und im Stande, diese zu erreichen, war, so reicht die Lebensgemeinschaft der Gemeinde unter sich auch über das irdische Sein hinaus.

IX. Diefe Gemeinde foll nun, wozu ber Menfch feit jeher bestimmt war,

sie soll: ben Opferweg durch Singabe ber Freiheit in thatsachlicher Einigung mit Gott (durch gottliche Lebensgemeinschaft) zurucklegen, und so ihre Zeit auf dem Wege der Heiligkeit an die Schwelle der Gottseligfeit und des himmels gelangen.

X. Dieser Opfergang ber Menscheit in ber Gesichichte ift selbst wieder nur bas ver au Ferte Resterbild jenes Opfers, bas ber Suhner gebracht hat, also ber Rester seines Gedankenmomentes in Gott, burch welschen Gott die Beharrlichkeit seines Weltgedankens festshielt.

In bem Opfer bes Guhners ichauen und feiern Gott und bie Welt bie Vollendung ber Welt.

XI. Von der Gottgemeinschaft getragen, findet der Geist den Urgrund seines Seins in der Nähe; von dem Leibe einst durch den Tod geschieden, gewinnt er in der Lebensgemeinschaft mit Gott seine ursprüngliche Macht wieder und nimmt, sobald die Gottgemeinde Macht wieder und nimmt, sobald die Gottgemeinde Unsche Aufgabe gelöst haben wird, seinen Leib von der Erde zurück, ihn vermög seiner Prinzipalität vergeistigend und jener Verklärung und dem Mitgenuße jener Himmelsse-ligkeit entgegen tragend, die schon die Bestimmung des ersten Menschenpaares war und die das Menschengeschlecht durch Gnade, Erlösung und Gottgemeinschaft nunmehr errungen haben wird.

Dann hat es die Erde erreicht, daß ein ganzes, zahl= loses Geschlecht aus ihrem Staube in unst erblicher Berklarung wandelt; die Erdseele hat sich durch Selbst= vernichtung und Sintangebung ihrer Naturfreiheit aus bem träumerischen Natursein zum vergeistigten selbst= bewußten Dasein in den Geisterwehen entrungen, und alle thatsächliche Zweiheit und aller Kannpf zwischen Geist und Materie hat ein Ende für immer, weil die Mensichengeister auf der erreichten Gottseligkeits = Hohe über die Gefahr zu neuem Falle erhoben sein werden in sormaler, lebensgemeinschaftlicher Einheit mit Gott, die das Bose nicht mehr weiß.

Daher hat die Gottgemeinde auch ihre Segnungen und Weihungen der Materie. Es find diese die klare Unschauung von der Bestimmung der Materie, und das Gebet, daß aller Kampf und alle Zweiheit einst endigen und ewiger Friede sein moge, indem der Materie auch ihre Erlösung werde.

XII. Die Gottgemeinde, das ist die Kirche, ist also nichts Anderes als: die Erfüllung und Vollens dung der mit Gott dem Schöpfer (b. i. dem Vater) eingeleiteten, im Erlöser (d. i. im Sohne) in 8 Werk gesetzen, im Heiliger (dem heiligen Geiste) erhaltenen und zu Ende gesührten Res Ereastion des Menschengeschlechts und der Erde — und der Hinleitung der Menschheit zu Gott

als ihrem Ziele. Sie ist im höheren Gleich= bilde zur Kristallisation des Kugelalls, d. i. zur organi= schen Allverbindung aller Materie: die Kristallisation aller Geister um Gott, den Urgeist, herum; sie ist der or= ganische Geisterbund, von welchem Gott das Oberhaupt ist.

XIII. Die zur Erfassung und zu bem Empfange ber Gottgemeinschaft nothwendige Anschauung der Wahrsheit ist der Kirche geworden durch den Vermittler der Gottgemeinschaft; — aus der Strömung der Lebenssgemeinschaft selbst aber leitet sie fortwährend den Quell ihrer helleren Anschauungen. Uebereinstimmung ist die Offenbarung aller Anschauung. Vermittlung durch den heiligen Geist ihr Wesen, darum ist Glaube, das ist ein Wissen ohne Frage, ein unvermitteltes, über jeden Zweisel erhabenes Gewissein der Wahrheit, weil Geswissein seines Gottes. —

Diese Form des Wissens, auf ihre hochste Sohe er= hoben, übertrifft alle Ueberzeugung gewöhnlichen, durch Grunde vermittelten Wissens. Diese Form ist die Form der Anschauung der hochsten Geister. Sie sind Gottes gewiß, wie sie ihrer selbst gewiß sind; sie sind Got= tes fru her gewiß als ihrer felbst; sie finden sich nur in Gott.

Ein Gott = Erfahren gab es nur vor dem Falle und gibt es nur wieder in der Kirche, in der Gemeinschaft mit Jesu. Wäre nicht Eingebung (das h. Geistes) das Wesen christlicher Anschauung, so ließe sich der Glaube nicht gegen Angrisse vertheidigen; selbst die Ueber= einstimmung im Glauben wäre für ihn selbst keine hinreichende Bürgschaft, wäre nur eine Sicherheit an= strebende Noth= und Gesahr= Brücke zur Wahrheit hin= über.

Weil das Wesen christlicher Anschauung Eingebung aus Lebensgemeinschaft mit Gott, darum ist die Kirche, abgesehen von ihrer Wirklichkeit, moglich; denn nur darum ist es möglich, daß der der Wissenschaft Fernstehende in den Besitz der Wahrheit und Weissheit gelange. Eine Kirche, ware ihr Losungswort auch nicht der Vernunstausspruch jedes Einzelnen, sondern die Uebereinstimmung Aller, und nur diese allein, und galte diese nicht für die Offenbarungsweise, sondern für das Wesen der Kirche, — so ware eine solche Kirche noch immer nichts mehr, als ein wissenschaftlicher, bestorganisitzer Verein zur Aussindung der Wahrheit.

Nur die Eingebung ber Lebensgemeinschaft mit Gott erringt ber Kirche Selbsiständigkeit und Unabhangigkeit von ben Fasen ber Wissenschaft und ber Zeiten.

Die Eingebungen haben feinen Plat in ber Wiffensichaft; es läßt sich nicht mit ihnen leuchten im Gebiete ber Forschung; nur auf ben Grund ihrer Realitat zusrückgesührt, also aufgebeckt in ber Kette bes nothwensbigen Zusammenhanges aller Dinge, genießen sie wissensschaftliche Macht. —

XIV. Das Lehramt ber Kirche hat also eine boppelte Autorität; erstens, die ihrer Offenbarungs weise, das ist: ihrer Uebereinstimmung. Der maßloseste Geisstessstann nicht auf alle Autorität verzichten; daher die Simbole; daher bei Negirung ber Autorität die Träume von einer Autorität und Ueberlieserung der Idee. 1) Wenn in einer Nacht alle Menschen, einen einzigen aussgenommen, wahnsinnig wurden, so wurde dieser, und ware er der stärtste Geist, versucht sein, sich für den alleinigen Wahnsinnigen zu halten. Wenn der Filosossich sein Sistem tausendmal von vorn nach hinten und von hinten nach vorn vorgesagt und gut befunden hat,

<sup>1)</sup> Lecroux, Fournier, la Menais.

wer sagt, daß er in ber Stunde seines Todes sich fur unfehlbar halten musse und nicht die Versuchung haben durfe, sich selbst noch ein le zees Mal zu befragen? Und wenn er, befangen von dem Drucke körperlichen Leidens, mit seiner Selbstprusung nicht zu Ende kommen kann und der alte Zweisel immer neu erstehet, welche Zusversicht bleibt ihm dann, als die Zuversicht in seinen Zweisel!—

Wenn aber in bem Augenblicke, ba ber Mensch bie felbsteigene Ueberzeugung aufgeben muß, alle bie Millionen Glaubige und alle Bischofe ber Kirche um sein Sterbelager herumstehen und, dasselbe Glaubensbestenntniß sprechend, bem Sterbenden mit ihrem Glauben für die Wahrheit einstehen, — wird solche Zeugenschaft ber Wahrheit das Haupt bes Sterbenden nicht sanster betten als bie Vorlesung eines filosofischen Baragrass?

Die zweite Autorität ber lehrenben Rirche ift bie ihrer gottgemeinschaftlichen Unsehlbarkeit.

XV. Die Organisirung ber Kirche mußte beginnen, sobald ber urfprungliche Stand ber Menschen eingebußt und mit ihm ber ursprungliche Organismus ber Welt verloren (weil in seiner Ordnung gestört b. i. aufgehoben) war. Mit bem Beschlusse ber Gnabe in ber Gottesibee und mit ber Berheißung eines Erlbsers begann bie Organisation ber Kirche. —

XVI. Ihr Organismus mußte sich als ein mit der Vreiheit des Menschen wechselwirkender mit der Gesichichte entwickeln; daher die Stiftung der Kirche in einer Zeit, da die Vilosofie des Heidenthums sich zu dem Standpunkte des Monotheismus endlich hinausgezungen hatte; daher die Stätte für ihr Vundament Rom, als die Stelle, auf welcher die Menschheit ihre hoch ste Bildung und Macht, — namentlich Willensmacht — erreicht hatte.

Indem sich die Kirche als eine mit Gott in Lebens=
gemeinschaft verkehrende Gemeinde organisirte, schied sie Alles aus, was nicht von solcher Lebensgemeinschaft ist; so ward Trennung gelegt zwischen ihr, als dem Bereiche göttlicher Verhandlungen, und zwischen weltlichen Ange= legenheiten und Dingen; also Trennung der Kirche vom Staate. — Siedurch neue Gestaltung aller menschlichen Lebensformen.

In der Nirche aber war aufgehoben das Gefet ber Bildung durch Theilung und Vielheit; — in den Dr=ganismus der Kirche war zurückgenommen

bas urzeitliche Gefet ber Einheit; — ein Bentrum nunmehr, ein Kreis, ber sich ver= größere über bie ganze Erbe, und (als Rester ber Ursprache) eine Sprache wieder für — Alle — bei lebung ber heiligen Geheimnißhand= lungen.

XVII. Die Entwicklung ber Kirche mußte eine gefonderte, außer or bentliche Geschichte in ber Geschichte ber Menschheit machen. Der Kirche kam es zu,
bie Intuitionen aller Geschichte offenbaren zu ertlaren.

Den Menschen ist erst burch die Kirche ihre Ge= schichte klar geworben.

Der Christ ber Gottgemeinde weiß, daß es nicht wahr sei, wenn behauptet wird, daß die Menschheit "sich fruchtlos im ewigen Kreislaus ihrer Handlung" bewege 1), ober daß "Nichts niederschlagender sei, als das Schauspiel ber Menschenwelt, — zwischen zwei undurchs bringlichen Finsternissen ein halbverlornes, arbeitvolles, obes, schnell vorüberstiegendes Leben, wenig lohnend, selten befriedigend, oft von trügerischer, kalter, harter

<sup>1)</sup> Mendelesohn.

Tirannei hohngeneckt, und wenn es recht wohlthatig war, ohne andere Aussicht auf irgend eine nahe revolutio= nare Berftorung bes ebelften Wirfens," - bas fei ber mubfeligen Sterblichen Loos;1) ober bag unferer Erte bas zweideutige goldene Loos ber Mittelmäßigkeit zu Theil geworden, "daher man auch auf ber Erde nur auf einen mittelmäßigen Erdverstand und auf eine noch viel zwei= beutigere Menschentugend rechnen burfe, und bag wir jene Mittelmäßigkeit zu unserem Trofte als eine glückliche Mitte traumen mogen;"2) ober baß es in ber Geschichte brei Perioden gabe: "tie ber Natur, bes Schicffals und ber Borsehung;" bie erfte Periode offenbare fich in ber scho= nen Bluthezeit ber griechischen Religion und Poeffe; mit bem Abfalle von ihr offenbare fie fich als Schicffal am Ende ber alten Welt, beren Geschichte aber nur als eine tragische Periode betrachtet werden tonne; an bie Stelle ber bewußtlosen Ginheit mit ber Ratur (!) und an Die ber Entzweiung mit bem Schickfal trete bie Berfohnung mit Natur und Schickfal, ober bie Borfehung;

<sup>1)</sup> Johannes von Müller.

<sup>2)</sup> Berber.

ober daß "die Weltgeschichte 1) das Weltgericht ist; in welchem jeweilig ein Bolk, bei welchem der Weltgeist einen Ihron aufgeschlagen hat, dem gegenüber die übri=

<sup>1)</sup> Schelling. Wir wiffen nicht, was Schelling unter ber ehemaligen "bewußtlofen Ginheit ber Meuschen mit ber Natur" versteht; aber wir find ber Auficht, bag irgend ein Buffand, ben man beilaufig in obige Borte formuliren fonne, nie be= standen habe, wol auch nicht "nach der griechischen Bluthenperiode." Chen fo wenig fonnen wir zugeben, bag biefe Bluthenperiode die erfte Beriode gewefen fei. Lang ebevor gab es Berioden voll Despotie, Qual und Menschenvein unter Nabopalaffar, Nimrod, bie von ber griechischen boch gefchieden werden muffen. Auch war die Bluthenperiode griechischer Religion und Poeffe eben nicht gang und gar Bluthenperiode gemejen ; damals hatte tas Leben ichon lange nicht mehr ben Simmel ber hoben, reinen Unendlichfeit. In dem Somerischen Ge= jange tont ichon die Klage von bem Wehe bes Schickfals und ber Gunde; ber Menich ift beschrantt und fterblich, fein Leben Muhfal; die Gaben find von Beus fehr verschieden ausgetheilt; auch hochgestellte Menschen erfahren Silflofigfeit und Glend; oft werden unverschuldete Leiden über Menfchen von den Gottern verhangt; Fronie des Geschickes; ruchaltlofe Unklage ber Menschen gegen bas Gefchicf; bie Menfchen find ,, ben Blattern ber Baume gleich, die der Berbstwind gerstreut"; fie find , nicht worth, daß fich die Gotter ihretwegen befehden." Beus bedauert fogar, bag Achillens unfterbliche Roffe am Clende der ungluchfeligen Sterb: lichen haben theilnehmen nuffen; ber Menschen ftebendes Brabifat ift deilor, gegenüber ben uanages Beoi. Ungluckliche wunschen fich den Tod, und gerade das ift des Menschen Unselig= feit, daß er ein deilog Boorog ift, daß er gelitten hat im Leben, um noch ungludlicher zu werden im Tode. Und Die Gottheit

gen Bolfer rechtlos baftehen und in ber Weltgeschichte nicht mehr gahlen."

Der Blick des Christen ist größer; ihn beengt nicht der Horizont der stüchtigen Gegenwart, in der Vergangenheit und Zukunft sindet er den Maßstab für die Größe aller Menschheit. Aber es bedurfte der Kirche, um Licht in die Nacht der Geschichte und hiedurch in die Vilososie zu bringen.

Wie, die Filosofie durch den Glauben erhellt? Allerbings. Man sehe, keine Kirche und eine Offenbarungen der Kirche wären in das Leben getreten; man
sehe sogar, es wäre vor achtzehnhundert Jahren oder
später ein heidnischer Filosof ganz auf dieselbe Filosofie
verfallen, die uns gegenwärtig zu unserer Konstruktion
der Welt und Weltzeschichte anleitet: wäre es wol gelungen, aus Fragen über das Chaos und das Nichts,
über das Ewige und Endliche, Menschliche und Urmenschliche u. s. w. eine Welt zu konstruiren, in welcher über der Unordnung die Ordnung erscheint? Wäre

bestimmt die Granzen ihres Borns nach Willfur, kann die Suhnorfer so gut wie jedes andere verwersen; daher ift stets nur die Möglichkeit, nicht die Gewisheit der Vergebung vorshanden.

es ihm moglich gewesen, alle bie unerläglichen That= fachen, bie im Wiederherstellungs = und Vollendungsplane Gottes lagen, fo wie wir fie entwickelt haben - mit geschichtlicher Ueberzeugung Bug fur Bug zu poftu= liren, und zu ichreiben eine Geschichte ber Bufunft, wie sie in der Geschichte der Rirche eine wirkliche geworden ift? Das ift bie Filosofie ber Offenbarung, daß sie, durch die Erscheinung ber Rirche erst recht zu sich felbst gekommen, ben organischen Busam= menhang best firchlichen Seins und alles anderen Seins enthulle und biefen Busammenhang in lebendiger Ge= schichte von Ewigfeit nachweise, ohne beghalb bie Da= tur bes Unendlichen burchfaffen und melben zu wollen, wie Gott zu Muthe und zu Sinne gewesen sei, ba er bie Endlichkeit schuf. Darum glaube man nicht ben Glauben in Gefahr burch bie Wiffenschaft. Das Iln= nute einer folden Corge erhellt aus Folgenbem:

Der Glaubensgrund ber Kirche ist die (doppelte) Autorität ber Kirche. Die Autorität ber Kirche kann aber nicht wieder aus der Autorität ber Kirche kewiesen werden. Run barf und soll ber Christ ja boch nach ber Autorität ber Kirche, d. i. nach ihrem Sein und Seinsgrunde, d. i. nach ihrer Geschichte —

fragen, weil dem Menschen in allem seinem Wahrnehsmen oder Bernehmen ohne Ausnahme das Recht, ja die Pflicht bleibt zu fragen: Was ist das? Der fragliche Gegenstand wird dann entweder in seinem Grunde oder nur in seiner Erscheinung ein ersaßbarer sein; in letzterem Falle wird der Fragende ihn nicht ergrünsben, wol aber unterscheiden, er wird sich über Form und Bedeutung des Gegenstandes eine Anschauung erswerben sollen.

Diese Fragepslicht wird nicht größer sein als das Fragebedürsniß, dieses nicht größer als die Bildung, welche die Frage hervorries. Das Kind glaubt der Kirche, weil es dem Katecheten glaubt, welcher gesagt hat: "Was die Kirche sagt, hat Gott gesagt." Wenn es aber früge: Woher kann ich es wissen, daß es Gott gesagt habe?" und der Katechet wollte ihm antworten: "Darnach hast du nichts zu fragen" so würde kaum Zemand dessen Methode musterhaft sinden. Der Befragte wird sich auf Aussprüche des Erlösers berusen, er wird von Thatsachen, von den Wundern des Erlösers, oder von den Weissagungen, die an ihm in Erfüllung gegangen sind und seine Gottheit beweisen, von der Hersacht des heiligen Geistes u. s. w. reden.

Siermit steht ber Natechet schon auf historischem Boben und beleuchtet eine Stelle von ber Geschichte ber Nirche, und bas Nind ift bann — auf bie Autorität ber erzählten Sistorie hin — zufrieden gestellt. —

Die Geschichte ber Kirche ist aber nicht schon ber Lehrbegriff ber Kirche. Die Geschichte ber Kirche ist auch keine isolirte Geschichte, sondern: die Weltgesicht die vom hochsten Standpunkte aus betrachtet. Die Weltgeschichte ist aber die Geschichte von der Entwicklung der Welt, umfaßt also Alles, was geworden ist, also alles Endliche, was Gegenstand des Wissensist, und bessen Beziehung zum Unendlichen.

Je klarer bem Auge ber organische Zusammenhang bes Ganzen, besto ferner wird jeder Widerspruch blei= ben, besto gedrungener und herrlicher baut sich heraus aus dem Chaos bie Geschichte ber Kirche, b. i. die Geschichte ber Ordnung.

Wenn bann ber Mensch sich entschiedener als je ber Kirche übergibt, weil er die Kirche burch die Wissenschaft weiß, so ist kein Grund, der Glaubenskraft, zu der er sich fortan in der Kirche noch mehr erhebt, das Verdienst etwa barum abzusprechen, weil ein wissenschaftlicher Prozeß vorausging; benn allerdings ging

biefer ber hohern Glaubensentfaltung voraus, aber nicht bem Glauben überhaupt: weil bei redlichem Willen ber Zweifel nicht größer sein kann als ber 3 weifels= grund; biefer aber muß um fo geringer fein, je unvollständiger das Wiffen, und diefer Zweifelsgrund muß gleich gering bleiben bei fortschreitender Entwick= lung wiffenschaftlicher Bildung, weil die Vervollständi= gung bes Wiffens bem Zweifel in gleichem Mage wehrt, in welchent fie bas Terrain bes Erkennens erweitert. Das Berhaltniß bes Biffens zum Glauben ift baber in allen Stadien bes Wiffens baffelbe fonftante, vom Schopfer gefette; ber Glaube bes Gebildeten und bes Ungebildeten ift gleich geborgen, ber Glaube ift Gemeingut, ift Allen gleich leicht gemacht. Der moberne Ungläubige, ber ben Unwissenden um ben ungestorten findlichen Glauben beneidet, hat vor Allem was Rechtes zu lernen, ober, wenn er bas nicht will, zur Erfennt= niß seiner eigenen Unwissenheit zu kommen, bann wird ber Glaubenskampf schnell ein Ende haben.

## Ferner:

hat der Glaubensakt des in der Kirche besindlichen mit dem Akte wissenschaftlicher Forschung ja gar nichts ge= mein, hat nicht einmal eine Beziehung zu diesem. Das Glauben ift das fragelose, gedankenschnelle Sin= nehmen des in Lebensgemeinschaft mit Gott als Geoffenbartes Empfangenen; dieses Sinnehmen ist Willensakt und le diglich Wollensakt, also ein ganz anberer Lebensakt als der Akt wissenschaftlicher leberzeugung.

## Dann:

Jenes diesem Afte vorausgehende Vernehmen des Geoffenbarten geschieht ja doch nur durch dieselbe Kraft des Geistes (wiewol in höherer Lebensentsaltung), von welcher aller übersinnliche Inhalt wissenschaftlicher Vilsdung kommt, durch die Vernunft; und endlich, wie schon bemerkt, ist ja die Filososse durch die geschichtsliche (kirchliche) Offenbarung Gottes erst recht zu sich selbst gekommen; indem sie die Erscheinungen dieser Ofsenbarung nun in ihrem Zusammenhange begriff, fand sie Idee und Zusammenhange begriff, fand Glauben geweiht und inspirirt.

## Endlich:

Kann es sich ja kein Filosof verbergen, daß, so wie sein Erkennen erst burch gotteskirchliche Offenbarungen Fortssetzung, b. i. Zusammenhang und Sicherheit, in ber Lesbensgemeinschaft mit Gott erst Vollendung erhalt, es

ebenso mit Glauben und Vertrauen beginne. Wodurch fann er benn jenen erst en außern Wahrnehmungen, die den Ichgedanken vermitteln, Glaubenswürdigkeit nachsweisen? Wodurch vermag er überhaupt die Realität des Denkens zu erweisen, da jeder Beweisversuch ja nur lediglich durch tie Thätigkeit der fraglichen Denksträfte angestellt werden kann? Er kann sich nur damit bescheiten, daß wir uns unsern Denkkräften übergeben müssen, wie der Baum blühen muß, das Licht leuchsten u. s. w. Dieser Naturnothwendigkeit vertrauen dschofosirt er. So ist denn Vertrauen und Glaube der Unfang, die Fortsetzung und die Vollendung alles Wahrsnehmens und Vernehmens, d. i. aller Wissenschaft.

XVIII. Die Weltordnung, soweit die Erde und beren Geister eine Storung in sie hinein trugen, ist wieder hergestellt; die Wiederherstellung geschah so, daß mit ihr die Erreichung der Bestimmung des Menschengeschlechts und ter Erde zugleich verbürgt und erstere in dem Erlöser vorläufig wirklich und vorbildlich vollzogen worden. Ferner ist die neue (kirchliche) Organisation der Dinge eine solche, die nicht bedingt ist durch fremde, äußere Organismen; aus dem ersten Grunde kann keine Zeit die Ausgabe einer abermaligen

Emanzipation ber Menschheit haben; aus bem zweiten Grunde fann die Geschichte nie mehr einen beharrlichen Rudidritt, b. i. einen folden, bem nicht eine großere Reaktion folgte, aufznweisen haben; aus bent britten Grunde fann aller geschichtliche Wechsel nur ein aus ber Menschheit heraus gebildeter, also sufzessiver, nicht von außen kommender fein. Aber eine Beit muß fom= men, ba bie firchliche Gemeinde aus ber Lebensgemein= schaft mit Gott bas Bewußtfein biefer Gemeinschaft als ihr bochftes gewonnen hat; ba bas firchliche Bewußt= fein ein allgemeines, die Ginheit ber Glieber vollenden= bes ift; eine wahrhaft große Zeit muß kommen, ba bas Gute nicht nur als Reaftion gegen bas Boje ber Beit befteht, - wie noch in unfern Tagen ; - und end= lich muß eine Zeit kommen, ba bie Bestimmung ber Menschheit und ber Materie ihre lette Losung erfahrt, ba Materie und Menschheit in die Unordnung guruck= gleisen, ba die Erbe ihre eheeinstige Are wiedereinnimmt, ba "Raufchen ber Meere," bie in ihre fruheren Becken zurudtehren, "zu horen fein wird;" ba eine neue aufer= ftandene Menfcheit, eine neue Erbe fein und biefer Erde und dieser Menschheit sich der Himmel in ungefannter Neuheit barftellen und eröffnen wird. - Und biefer Beit

wird vorangehen ein Vorabend, da Zeichen am him= mel geschehen, da vom Geiste der Lebensgemeinschaft mit Gott erfüllte Menschen ankündigen werden, was bevor= stehe; und da ber alsbald nahende Messias in solchen Menschen wieder seine Vorläuser haben wird, wie er bei seiner ersten Ankunft am Jordan einen hatte.

Auf biese Punkte mussen bann zurückgesührt unb nach beren Maßgabe berichtiget werben ber Filosofie Pros fezeihungen einer hohern Kulturperiode als bie bes neuen Testaments. 1)

<sup>1)</sup> Leffing in "bie Ergiehung bes Menschengeschlechts" fagt: "Gie wird gewiß fommen, die Beit eines neuen ewigen Evangeliume, bie und felbft in ben Elementarbuchern bes neuen Bundes versprochen wird." - Rant, ber übrigens ber Nothwendigfeit einer ein gigen allgemeinen Rirche Beugnif gibt, indem er fagt: "In fich aber ift ein folder offent= licher Religionegustand boch nicht gut, beffen Pringip fo beschaffen, daß es nicht, wie es boch ber Begriff einer Religion erfordert, Allgemeinheit und Ginheit ber mefentlichen Glaubenemarimen bei fich fuhrt," und ber ubrigens auch nachweißt bie Busammenstimmung bes Chriftenthums mit bem reinften moralischen Bernunftglauben, was er fur die beste und bauer: hafteste Lobrede beffelben bielt; (Streit ber Fafultaten, Bor= rede C. 19) - meint, von ber Idee bes Perfeftibilismus ber Menfchheit ausgehend, bas was man als ben Befchluß bes großen Drama bes Religionswechfels auf Erben nenne (bie Wiederbringung aller Dinge), muffe wenigstens im Geifte ber-

Renneri 1825. In der heiligen Nacht ber Geburt des Gerrn.

beigeführt werben — ba nur ein hirt und eine heerbe Statt finde." —

Krug. "Eine göttliche Offenbarung muß zwar immer vollstommen, d.h. ihrem Zwecke angemessen sein; aber baraus folge noch nicht, daß die aus dieser Offenbarung hervorgehende Lehre als ein mit und durch Menschen entstandenes Erzeugniß jenes actus gedacht, absolut vollkommen sei, indem der menschliche Geist so etwas Vollkommes bei seiner Beschränktheit nicht einmal fassen könne, wenn es ihm auch von Außen dargereicht würde." — (Krug silos. Wörterbuch: Offenbarung und Bersfettbillismus.)

Lichtenberg (2 Band rermischte Schriften). "Allein es bleibt doch etwas Vollkommnes als die Lehre Christi: ein Giftem ber reinen Bernunft, und fo ein Giftem wurde, wenn es auch jest nicht fur Alle zu branchen ift, bennoch an bie Stelle des Chriftenthums treten muffen, wenn bas Menschengeschlecht in seiner Perfettibilitat so weit gefommen ware, daß Alle nach Rants Anleitung die reine Bernunft zu vernehmen im Stande waren." - Schelling (3bealfilosofie) nimmt brei Perioden ber Gefchichte an, des Schickfals, ber Natur und ber Borfehung. "Die britte (namlich die Borfehung) wird bie fein, mo bas, mas in ben frubern als Schichfal und Natur erschien, sich als Borsehung entwickeln und offenbar werden wird, daß felbit das, mas bloges Wert des Schickfals ober ber Natur zu fein ichien, ichon ber Anfang einer auf unvolltommne Beife fich offenbarenden Borfehung war. Mann biefe Beriode be= ginnen wird, wiffen wir nicht zu fagen. - Aber wenn biefe Beriode fein wird, bann wird auch Gott fein." - (Bergleiche Siftem bes tranec. Ibeales. C. 439). In feinen Borlefungen über bie Methode bes afab. Studiums fest er wieder die zweite

Es ist Nacht; ich habe bie Gerabkunft bes Gerrn in mitternachtlichem Gottesbienfte gefeiert in bem mit Pal-

Beriode über die erste und findet die Periode der Natur in ber schönen Bluthe der griechischen Neligion und Poesse; — "wo der Widerstand des Unendlichen und Endlichen noch im gemeinschaftlichen Kern des Endlichen verschlossen ruhte." — "Dies war das Ende der alten Welt. Die neue beginnt mit einem allgemeinen Sundsalle. — Das Christenthum leitet jene Periode der Vorsehung ein, wie die in ihm herrschende Unschauung des Universums die Anschauung des Endes der Vorsehung ist."

Laut von Schellings religionegeschichtlicher Unficht, nach "Briefen aus Munden. Berlin 1841" lehrte von Schelling über Offenbarung Folgendes: "Mythologie und Offenbarung verhalten fich zu einander wie Naturliches zum liebernaturlichen. Das llebernatürliche ift nichts Anders, als das lleberwindende bes Vorausgesetten ober Naturlichen. Das lebernaturliche wird bloß in feinem Berhaltniffe zum Naturlichen erfannt, baher ber Mangel ber bisherigen Theorien ber Offenbarung; benn fie fingen ohne bie Boraussetzung ber naturlichen Religion gleich mit ber übernaturlichen an. Statt ber bisherigen Gin= theilungen ift also anzunehmen 1. naturliche Religionsmythologie, 2. übernaturliche Religionsoffenbarung, 3. burch filosofische Ginficht und Erfenntnig erzeugte Bernunftreligion. Diefe Unterscheidung ift nicht fo gu berfteben, als wenn die brei Begriffe getrennt werden mußten, besondere findet dies nicht bei ben beiden ersteren statt; benn bas lebernaturliche fteht in einer folden genauen Berbindung zum Naturlichen, bag es blos in bem Momente feines Sieges über bas vorausgegangene Naturliche vorhanden ift. Das Christenthum ift nichts Anders als ber Cieg über bae Natürliche bes Judenthums und Beidenthums. menblattern bebachten Chriftusfirchlein; am Saume ber Balmenwalbung lag bie junge noch fleine Gemeinbe auf

Wegen dieses Verhältnisses liegen Mythologie und Offenbarung selbst nicht so weit auseinander, als man Anfangs glauben sollte."

llebrigens sei die nothweudige Voraussetzung jeder Offensbarung ein Gott mehr verbergeudes als offenbarendes Brinzip;
— "eben darum ist die Offenbarung, weil sie Akt der Ueberzwindung ist, auf eine bestimmte Zeit eingeschränkt, weil sie nur im Moment des Durchbrechens eutstehen kann. Sobald jenes Prinzip überwunden ist, ist daher auch keine Offenbarung mehr statuirt." Und S. 11. "Eine silosossische Religionssehre kann nur hervorgehen aus der Bermittlung der natürlichen und geoffenbarten Religion und muß beide nothwendig vorausseyen.

— Das Verhältniß ist Gebundenheit (in der natürlichen) — Befreiung (in der geoffenbarten) — geistige Religiou (in der silosossischen Religion). Die letzte gibt den ersten beiden ihre Vollendung!

3. Jakob Wagner nimmt rier Perioden an: — das goldene Zeitalter, das heroische, das der Kultur und das der Nückfehr ins goldne, oder: das der Herrschaft der Freiheit über Natur.

Friedrich Aft nimmt auch vier an: orientalische Mensch; heit, flassisches Alterthum, christliche Welt, Periode ber neuen Belt (bffentliche Gemeinschaft). —

Rirner nimmt ebenfalls vier Perioden an: ursprüngsliche Menschheit, flassische Welt, firchliches Christenthum, und goldenes Zeitalter — als geläutertes Christenthum. — (Handsbuch ber Geschichte der Filosofie, Sulzb. 1822. Theil I. S. 11.)

Supfow meint, bie Geschichte habe zu allen Zeiten, wo bas Chriftenthum nur noch Rirche mar, wo fich bie lebendigen

ben Anieen, mahrend ich bas Opfer am Alltare bar= brachte.

Die Kinder jangen ein Lied, bas ich aus meiner

Rrafte beffelben im architettonischen Gebaude friftallifirt hatz ten, einen ichwerfalligen, mit bem ichlarrenden Gange bes Monche und Pralaten analogen Deg genommen.

Hegel hat nicht die Ahnung eines noch Bessern als ber Protestantismus; allein seine Schuler haben diese; Einskowsky unterscheidet eine thetische, antithetische und synihetische Beriode der Geschichte; (antike Welt, Christenthum, Zukunst). Und der Versasser von "Schelling und die Offenbarung" Leipzig 1842 sagt: "Alle Grundprinzipien des Christenthums, ja dessen sogar, was man überhaupt Religion nannte, sind gesallen vor der unerbittlichen Kritif der Vernunst; die absolute Idee macht Anspruch darauf, die Gründerin der neuen Plera zu sein." Und was ift nun jenes Arkanum?

Darauf bienen einige Stellen aus Frauenftabts Werfchen: "Schellings Vorlefungen in Berlin 1842."

"Die Religionen find also allerdings etwas Subjectives, Menschliches; die Theologie ist, wie Feuerbach sagt, Authroposlogie. Ihr Inhalt ist die menschliche Natur in ihrer Entwickslung. Die Götter sind, aber sie sind nicht draußen, weder oben im Climp noch unten im Tartarus, weder im Himmel noch in der Hölle, sondern inwendig im Menschen, im Geist und Gemüth, in Sinn und Berstand." — Da die Religionen Erzgengnisse der menschlichen Natur sind, da sich in ihnen nur die jedesmalige Bildungs und Entwickelungsstufe des Menschen abspiegelt, so ist der Nachweis, wie sich von diesem oder jenem Charafter und Standpunkt eines Bolkes aus, unter diesen oder jenen natürlichen und zeitlichen Bedingungen gerade diese und keine andern religiösen Vorstellungen bilden mußten, —

Muttersprache in ihre Sinduische übertragen hatte; — fie fangen es in ber Gesangesweise meiner Beimat! — Da gebachteich ber gläubigen Mitbrüder in Europa brüben,

vieser objective Beweis ber Nothwendigfeit int bas einzige wif-

Condorcet fagt: "Alles beweißt, daß die sittliche Gute bes Menschen, die nothwendig aus seiner Organisation hervorgeht, wie alle seine Vermegen, einer Vervollsommnung ins Unbestimmte hin fähig ist."

(Es versteht sich, baß Boltaires Religion soviel als möglich einer von Dogmen "erfunden von ftolzer Dummheit" freien, ende lofen Perfettibilität Raum gibt; eben fo Rousseaus Ceftizismus.)

B. Coufin, der Urheber des Cleftiziemus, gesteht zwar, daß in dem Christianismus alle Wahrheiten enthalten seinen, aber er sieht den Zeitgeist als einen legitimen Sohn des Christenthums an; er unterscheidet zwischen Spontaneität der Vernunft und Reservon, — (Religion und Filosofie). Die Filosofie soll die rom Christenthum begründete Vollendung erhöhen. — Diese Vilosofie ist sein Elestizismus, den er als die einzige Rettung rom Theismus einerseits, der Gott als untheilbare Substanz betrachtet, ohne alles Verhältniß zum Endlichen, und andererzseits rom Pantheismus, der sich in die Idee der Erscheinung der Wirsamsteit, der Ursache, verliert— angibt.

Die St. Simonisten lehren eine Periode des Fetischmus, eine des Polytheismus und eine des Monotheismus, von welchem die Religion nun noch einen neuen Fortschritt machen soll, der im St. Simonismus besteht. — "Der allgemeinste und am meisten zur Bereinigung geeignete Glaube, den wir in der Geschichte sinden, ist der Katholizismus. Dieser erscheint uns als diejenige religiése Form, welche den zufünstigen Geschlechtern die Lehre von der Gleichheit der Meuschen, ron der Würde des

ich gedachte unseres Chriftenbundes über bie ganze Belt und ich bachte an Kindheit und Beihnachtsbaum, an

Weibes, dazu die Anftalt der europäischen Affoziation und der geistlichen Macht, welche die Herrschaft der Gewalt zu ersehen hat, überliefert." — "Indeß der Katholizismus muß ein Ende nehmen, und der Protestantismus hat die befondere Sendung, hievon die Welt in Kenntniß zu sehen; denn nur die lange Agonie des Katholizismus hat den Protestantismus, dieser exhemezen Kreatur, welche bestimmt ist, den Fall des Koloses, dessen Kraftlosisseit er ankündigen soll, herbeizusühren, das Dasein zugesichert."

Ebgar Quinet, unzufrieden mit ber gegenwartigen Gestalt bes Glaubens, erwartet ebenfalls einen besiern.

Bollnen. "Könige und Priefter, wol konnt ihr auf einige Beit noch die feierliche Bekanntmachung ber Gefete ber Natur finden, allein es ift nicht in eurer Gewalt, sie zu zerreis fen ober umzusipsen."

Co gewaltige Worte rebet ber Mann; bann fommt er mit feiner Religion. Worin besiehet sie?

In feinem magern Revolutionskatechismus. (!)

M. F. La Menais (in feinem: De la Religion, Paris 1841) will je eher je lieber in die menschliche Gesellschaft einen Zustand einführen, der die ganze menschliche Gesellschaft zu einer einzigen Gesellschaft verbindet, deren Autorität Dogmensquelle und in Kraft des natürlichen Geseyes der Sicherheit Gestgeberin ist und daher eine beständige Offenbarung einschließt, deren jeder einzelne Priester in dem von der öffentlichen Gesellschaft zum allgemeinen Wole ihm ausgetragenen Priesterthum, dessen Ausgabe ist, die Menschheit durch die von Intelligenz und höherer Liebe unzertrennliche Freiheit zum Wahren und Guten hinzusühren. Das höchse Prinzip der

bie lieben Eltern im Grabe und an all mein Soffen und Wollen zurudt. —

Da ich aus dem Gotteshause in meine Wohnung kam, ersüllte diese ein ungewöhnlicher Glanz; — lies ber Simmel, — ein Christbaum, geschmückt mit Lichstern und Gesunkel, wie nur je einer in der sernen Seismat, prangte in dem engen Raume; ich hatte einmal meinen schwarzen Kirchkindern erzählt von den Christbaumen Deutschlands und Irlands, da hatten mir die Guten heute in europäischer Weise eine Ueberraschung bereiten wollen. —

Es ist Morgens vier Uhr; ich wandle unter Palmen, in der Ferne leuchtet der bleiche Schimmer des Meeres auf; bort hinter dem Meere find heimat und Vaterland. — Werbe ich sie je wiedersehen? In heutiger Nacht brachten die hirten dem neugebornen heilande Opfer. Welches Opfer bringe ich? . . . . . . . . . .

Die "Freien" wollen gar keinen Lehrbegriff, keinen Gottesbienft, kein Tugendgebot! —

Schöpfung sei: — fein Nebernaturliches! Daß man in ärgerer Berkennung ber naturlichen Kräfte ein solches aufgestellt und hievon die nothwendigen Konsequenzen vom Sundenfall, Gnade u. f. w. angeknupft habe, sei der größte Fehler des Christenthums.

Ich habe ein Opfer gebracht! Ich wandelte bis an den Saum des Palmenwaldes zurück, da rauschte vor meisnen Füßen der unermeßliche Ozean, und weit, weit drüsben stieg aus dem Ozean die Sonne gleich einer runsden, mit brennendem Aether gefüllten Fiole und trug den hellen Morgen herauf; da gelobte ich es Gott: Ich seh die Heimat nicht wieder!

Ich will gehen über die Schneeberge hinüber, wo noch teine Sonne des Evangeliums aufgegangen ist, und in fremder Erde sterben. Bruder William, lebe wol; bete statt meiner am Elterngrabe, — ich sehe die Heimat nicht wichex!

Alls William diese letten Worte gelesen hatte, schlug er das Buch zu, und wir wissen nicht, sollen wir Freude oder Schmerz, Klage oder Gebet nennen, was seine Seele bewegte und sein Auge mit Thränen übersschleierte.



## Die Rückfehr.

"Wie gludlich, welcher, um fich mit feinem Schidfal auszugleichen, nicht fein ganges vergangenes Leben wegwerfen muß."

Bothe.



Es war an einem Gerbstmorgen; bider Nebel hullte bie Horner bes Lepota ein; ba scholl in bem Eichen= forste, ber biklich von bem Ukaberge sich hoch über biesen erhebet, ber Huftritt eines Pferbes.

Der Reiter bes kleinen getigerten Gebirgspferdes, bas neben bem ausgetrockneten Rinnbett eines Sturzbasches hinan trabte, war Abbé Pierre, berselbe, welschen William auf Uka zuerst auf bem Korribor, dann in der Kapelle in heiliger Handlung gesehen hatte. Der Priester war damals eben erst zurückgekehrt von einer Wanderung in den Nachbargauen, die den Zweck hatte, hie und da zur Aufnahme der christlichen Religion zu stimmen; diese Wanderung war die Ursache gewesen, daß William den Priester nicht schon früher auf Ukagesehen hatte. Der Abbé hatte die Zügel auf die Mähne des Pserdes gelegt und las in einem kleinen Buche. Er

bekreuzte sich, schloß das Buch, verbarg es in seinem Rleide und streichelte den Hals bes Tigerschäckens, instem er das Thier auch mit Worten liebkoste, die dessen Eilsertigkeit eher mäßigen als vermehren sollten.

Bald wurde aus der Sohe des Forstes herab Sam= merschlag vernehmlich, bem der geschäckte Vierfüßler seine Ausmerksamkeit durch fleißiges Ohrenspigen be= wied; zugleich schlug er einen schnelleren Baß ein.

Nach einigen Augenblicken war der Reiter auf einem hohen, von Wald umfranzten Plateau angelangt, aus bessen Grund die Anfange von Mauerwerk herausstiegen. Zehn bis zwolf aus dem Stamme Bognu hammerten und mortelten drein, als waren ste bei Erwin in die Schule gegangen; dazu scholl hie und da im Forste der prasselnde Fall gefällter Baume. In der Mitte des ummauerten Plates lag ein Burfel von Marmor, an welchem ein Kreuz herausgemeiselt erschien; dieser Stein war von Schlinggewächs umwuchert und hatte das Aussehn eines Trümmerüberrests.

Alls Abbe Pierre unter bie Arbeiter trat, empfingen ihn biefe mit ber größten Chrerbietigfeit.

"Brav, Kinder," fprach er, "nur ruftig ben Hammer geschwungen, jeber Schlag ift zur Ehre Gottes."

Herkmeisters über die Andern hatte: "Haben wir es doch wersprochen, daß es auf diese Stelle nicht mehr schneien soll. Ehe der weiße Hase im Schnee geht, soll ein Nothsdach die heilige Statte schirmen." Noch wurde manch freundliches Wort gewechselt, als der Abbe zu einem der Arbeiter hintrat, der, ohne irgend einen Antheil an dem Gespräche zu nehmen, unausgesetzt fortarbeitete. "Sehet, Lasso, der Jube, da er auf den Jungling zugeht.

Lasso stellt sich zum Lächeln an, mit bem es ihm aber nicht recht gelingen will.

"Laffo ist betrübt?" fährt der Abbe fort, dem Ansgeredeten die Hand auf die Schulter legend. "Und doch hatte er mit den Auserlesenen das Vorrecht, unsern Freund bis Chunfackzu begleiten." Als hatte Laffos Trauzigkeit die Andern angesteckt, stehen sämmtliche schweisgend und sehen zur Erde nieder.

Der Abbe fahrt fort: "Nun, sage boch noch ein= mal, welche waren bie letten Worte unsers Freundes, bie ihr euren Brubern ausrichten solltet."

Laffo antwortete: "Saraahah folle nunmehr auf

Uf a wohnen, benn sein Arm ist stark und sein Herz milb; bie Bruder sollen auf ihn horen und ihn achten."

"Gott schütze Saraahah" entgegnete ber Abbe; "seine Sand ist niemals muffig; er ist geschickt zum Drechseln, Weben, Pflugen, zu allen Arbeiten bes Friedens wie zum Kriege; sein Verstand ist nuchtern und Haraah ah ift ein treuer Geist."

Lasso fahrt fort: "Dann sprach er: "ehret ben Diener Gottes, ben ich euch zurückgelassen habe, wie einen Bater, liebet ihn, wie ihr mich geliebet habt; wer ihn mit einem Worte betrübt, ber beweiset sich als meinen Feind."

"Bir wollen einander nie betruben. Wir wollen gut sein, und wo irgend ein Mensch Schmerz hat, foll es uns fein als hatten wir ben Schmerz." Alle schweigen.

"Seib ihr traurig, weil ihr gebenkt unsers Freun= bes, bes Ginggu?"

Sie bejahen die Frage burch nicken.

"Da fallt mir eine Geschichte ein, die unserm Freunde immer so gefallen hat."

Erzähle, erzähle! rufen die Arbeiter.

"Da ber Heiland, nachdem er aus dem Grabe lebendig auferstanden war, seinen Jungern und Freunden

ofters erschien, war die Zeit gekommen, ba Er ihnen bald nicht mehr erscheinen follte, benn Er muffe von ihnen fortgeben, weit, febr weit - bis in ben Sim= mel hinauf. Sie hatten bies aus seinen Reben bemerft; da waren sie alle sehr traurig geworden, sie mochten und fonnten gar nicht davon sprechen, daß sie ihren Beiland nicht mehr feben follten. Da redete Er fie an: "Ihr fraget mich nicht, wohin ich gehe, benn eure Seele ift mit Traurigkeit erfullt." Unfer Freund Ginggu meinte, mas muffe bas fur eine große Liebe gewesen fein, die nicht ben Muth hatte, ein Wortchen vom nahen Abschiede zu reden. Darauf sagte ich: bas war dieselbe große Liebe, die einstens in der Nacht mit ihnen auf dem See schiffte, da ploblich der Beiland ihnen vom Ufer zuwinkte. Wisset ihr noch, was damals einer von ben Jungern in der Freude feines Herzens that ?"

"Er sprang in ben See, weil feinem Berlangen bas Schiff zu langsam ging, und schwamm wie ein Bfeil zu seinem Herrn hinüber," — antwortete Laffo.

"So war es. Unfer Freund meinte, — und ich meine es auch, was muß der Heiland lieb und gut, mild und freundlich gewesen sein, da er so geliebt wurde von denen, die ihn kannten!" "So gut!" riefen bie Buborenben.

"Bir meinten auch: Wenn ben Seiland alle Men= schen so kennen wurden, wie ihn die Junger kannten: es mußten Ihn dann Alle recht fehr lieben."

"Alle!" riefen Einige; "wir wollen ihn lieben!"

"Und wenn Alle ben Heiland so liebten, so ware es auch ihre größte Frende, Ihn nur immer bei sich zu has ben und gar nie fortgehen zu sehen!"

Die Arbeiter nickten bejahend. "Diese Freude mußte so groß sein, daß sie darüber jedes Leid vergäßen. Seht, Kinder, wenn auf dieser Stelle hier, auf welcher schon vor vielen hundert Jahren eure Läter, — wie hier der alte Marmorstein beweiset, eine christliche Kirche hatten, die Kapelle stehen wird, zu welcher unser Freund Ginggu bei seinem Abschiede ben Grundstein legte, dann haben wir den Heiland immer bei und, denn er wird im Geheimen wohnen in der heiligen Hostie des golbenen Gefäßes, das uns Ginggu geschenkt hat."

"Und bas goldne Priesterkleid ist auch ein Geschent von ihm", sprach einer ber Bognu.

"Und bas Gelb, bas er ba ließ für ben Schmuck biefer Kapelle!" rief ein Anderer. "Er bachte immer an euer Wol: darum schrieb er an seine Freunde über bas Meer hinüber um einen Priesster, ber in eure Wälber bringe den Heiland und hier außbreite dessen heilige Lehre; — da kam denn ich vor Jahren zu euch und ich habe es unserem Freunde verssprochen, daß ich lange Jahre bei euch bleiben will. Vielleicht kommt dann unser Freund einst wieder!" —

"Er hat es gesagt," rief Lasso, "es war sein lettes Wort:

"Bielleicht, wenn ihr gut und fromm bleibet, sehet ihr mich einstens wieber — bei euch." "D kame er! D ware er nie fortgegangen!" riefen die den Abbe Um= stehenden.

"Er mußte. Er hat in ber Seimat Wichtiges zu vollbringen; bis es gethan ift, bleibe uns inzwischen bie Hoffnung bes Wiebersehns. — Aber so oft wir uns hier versammeln zum Gebet, so oft wollen wir vereint Gott bitten, daß er unsern Freund schütze und starte in seinem Vollbringen."

"Das wollen wir." riefen Alle.

"Und das erste heilige Opfer, das du in dieser neuen Kapelle bringen wirst, das bringest da dar für Ginggu, nicht wahr?" fragte Lasso. —

In berselben Stunde, in welcher dieses Gespräch in dem Eichensorste der Ukaberge geführt wurde, zog im Hasen von Deess a eine selbst in dieser vollerbunten Freihasenstadt nicht gewöhnliche Gestalt viele Augen auf sich, — die schwarze Gestalt Dharas, der bei der Einschissung von Reisegepäck sich thätig zeigte. Dem Gepäck solgten zwei Rosse von veredelter kaukasischer Abstunft; etwas länger gestreckt als das arabische Pferd, verriethen sie in ihrem Auge das Feuer jener aflatischen Race, und die lange bis unter die Brust hinabsallende Mähne erhöhete die Schönheit ihrer Gestalt.

Eins biefer Rosse war das Leib = und Lieblingsroß Lalors im Kaukasus gewesen; um dem treuen Thiere ein dankbarer und gütiger Herr zu bleiben, hatte sich Lalor von ihm nicht trennen wollen und bestimmt, daß das Thier seinem Abzuge aus Uka folge. —

Das andere war ein Geschent, bas bie Berbrüberungen bes U fa thales bem Scheibenben gebracht hatten.

Nur ben Liebkosungen D haras gelingt es, bie ber Einschiffung wiberstrebende Unruhe ber Thiere zu bestiegen. —

Wahrend D Sara hiermit beschäftigt ift, begeben wir uns burch bie breiten Straffen ber Borftabt auf

bie Bobe ber eigentlichen Stadt Dbeffa binauf, treten in ein Gebande mit palaftahnlichem Beriftil; über die mit perfischem burch Metallstäbe festgespannten Teppich belegten Stufen gelangen wir auf einen hohen, lichten mit Marmorgruppen umftellten Korridor, aus biefem in ein Vorzimmer, in welchem Bediente harren; bann in ein zweites; endlich burch einen mit verschwenderischem, beinahe orientalischem Luxus ansgestatteten Salon in ein Gemach, beffen breite Tenftertafeln mit bem feinften Deffeltuch, in welchen morgenlandische Pflanzen in naturge= treuen Farben glubn, verhullt find; eine offene Flugel= thur führt auf einen Balkon hinaus, von welchem man über einen lieblichen Garten hinweg auf bas unermeß= liche "fch warze" Meer hinaussieht. -

In dem Gemache siten an einem Marmortischen zwei Serren; der erste in einfachem, bis an den Hals zugeknöpften schwarzen Rock ift Lalor; der andere in braunem Frack, mit einem durch das Knopfloch gezosgenen goldnen Kettchen und daran besindlichen kleinen Medaillon, in Steinchen gefaßt, verrath durch Haltung und Geberde die Stellung des Untergeordneten vor dem Gebieter; er zählt etwa fünfzig und einige Jahre, ist nicht groß, hat ein freundlich kluges Auge, lichtbraunes,

mit Grau gemischtes, furz geschnittenes Saar. Er hat auf bas Tischen ein Papier niedergelegt.

Lalor fragt: "Ift die Urkunde vollständig formulirt?" "Bis auf die Unterschrift Eurer Lordschaft und die Namensfüllung des Glücklichen."

Lalor überliest die Schrift und unterschreibt; er überreicht dann das Napier sammt Feder an Jenen. "Ha= ben Sie die Gute, Ihren Namen in den leergelassenen Raum hineinzusehen." "Meinen Namen? Euer Lordschaft, ich begreife nicht."

"Ich meine es allen Ernstes. Glauben Sie, baß ich bie treuen Dienste, welche Sie mir durch fast sieben Jahre hier geleistet haben — ihrer frühern Dienste in England nicht zu gedenken, nicht zu schähen wisse? Nur Ihrer Verschwiegenheit verdanke ich es, daß mein Eizgenthumsrecht, nachdem der Ankauf durch Sie geschehen war, nicht zur disentlichen Kunde gelangte. Ihre unzeigennühige Treue hat sich bei diesem sehr billigen Anzkauf wie immer bewiesen. — Sie haben ferner Ihr Vaterland und die Ihrigen verlassen und mir zu Gesfallen einen guten Theil Ihres Lebens, hier in fremdem Lande, unter fremdem Gesetz verlebt; das Alles läßt sich noch belohnen; aber nicht im Stande zu besohnen bin

ich, was Sie außer bem fur mich thaten. Sie un= terhielten mit mir Verschollenem eine schwierige, burch Rrieg und rauberische Horden gefahrvoll gewordene Ver= bindung; Sie waren die Mittelperson zwischen meinem Freunde in England und mir. Die Korrespondenzen, mit bem als mein Freund bekannten Baronet Sarbs = crown in London unter der Firma des biedern Lord Makerfield, ber meinen Angelegenheiten gang fremd blieb, lagen in Ihren Sanden. Ihre Sorge hatte Un= theil baran, daß mir in ber Ginfamkeit ber Troft ber Religion wurde, gebracht von einem Briefter, ber mich ber Gemahrung meines Berlangens, in ben Bund ber katholischen Kirche einzutreten, wurdigte; wie denn auch Conftance ein gleiches Bekenntniff in London offent= lich abzulegen hofft; dieser Mann Gottes zahmte die wilben Naturen der Roi= Suhthaler burch bas fanfte Wort der Lehre und durch die Macht heiligender Sandlung. Annoch weilt er, ein Apostel, unter ihnen; moge Gott fein Walten fegnen! Gie waren fernen ber Begleiter und Beschützer meiner Schwester bis zu jener Stelle bin, auf welcher ich, Ihnen entgegengekommen, fle Ihrem Schute entnahm. Sie versahen diese und nicht minder mich mit folden Gegenständen, die uns Um=

14

ftande und Greigniffe nothwendig ober boch munichens= werth machten. In Ihren Mittheilungen an Die Behorben bei Gelegenheit ber Borfehrungen gu Gen= bungen an mich bewiesen Sie eben fo viel Rlugheit, als Sie neben aller ber Regierung fculbigen Offenheit mein Gebeimniß und meine Ehre achteten und mahrten und weber meinen Namen noch Dinge nannten, die ich nicht genannt miffen wollte. Alls die Beborbe fpater aus bem Munde einzelner Gefangenen Gelegenheit erhielt, fich felbst gu uberzeugen, bag es meine Sache nicht ift, mich in bie Welthandel zu mengen oder bas, mas ich nach mei= ner Ueberzeugung fern von politischen Grunden gegen Rafi = Mulah und Samfad unternahm, - ihren Absichten nicht schaben konne und Ihnen baber jeber Berkehr mit mir frei gegeben, fogar erleichtert murbe, ba bankte ich es immer noch Ihrer Berschwiegenheit, daß mein Aufenthalt meiner Gattin ein Gebeimniß blieb. Mur ber Umsicht, mit welcher Sie und mein Freund in London den verschiedenen Planen und Androhungen berfelben begegneten, muß ich es zuschreiben, daß diese taum einige Aufmerksamkeit auf fich zogen, so wie endlich, daß sie vor einem Jahre vor ihrem Tode die mir verheimlichte Geburt meines Rindes enthullte und mit

einem feierlich beiligen Schwure beftatigte. Als ich, hiervon burch Sie benachrichtigt, beschlossen hatte, Ufa zu verlaffen, weil mein Leben nicht langer mir felbft, fonbern meinem Kinde gehöre und ber durch mich gefrankten mensch= lichen Gefellschaft, da erhielt ich behufs meiner Ruckfehr burch Ihre Bemuhung von dem Befehlshaber in Simri bie Bergunftigung eines vertrauten Gefprachs unweit Simri; bamals hatte nicht nur ich, sonbern auch bie Vorsehung bereits Schritte zu meiner Ruckfehr gethan; benn damals befand ich mich, ohne es zu ahnen, in ber Rabe eines Menfchen, bem ich nie mehr verguten fann, was ich ihm einst Boses zugefügt hatte, - und ben die Vorsehung bald barauf unter mein Dach führte. Ich habe Alles bas lange nicht hinreichend vergolten, wenn ich Sie bitte, Berr Blad, fur Ihre treuen Dienfte von mir in Empfang zu nehmen biefes Saus hier, in welchem ich mich jett befinde, sammt Bubehor, unter ber in ber Abretungsurfunde enthaltenen Bedingung ber bar= auf zu Gunften bes Abbe Pierre haftenben Stiftung, fur ben Fall, bag biefer fich jemals veranlagt feben follte, fich aus feiner Mission im Raukasus zuruckzuziehen."

"Mhlord, mein Gebieter!" ftammelte Black. "Nicht mehr Ihr Gebieter. Ich werbe kunftig keiner

Hofrathe mehr bedürfen, wol aber mehr als je eines wolersahrnen, rathenden Freundes, denn es gibt für mich ein schweres Stück Arbeit in der Welt zu thun. Ich habe nachzuholen, ich habe gut zu machen, ich habe eine Saat edler Handlungen zu säen, ehe das Ende meiner Tage kommt; ich habe an einem mutterlosen, noch vielleicht für die Tugend nicht verdorbenen Kinde Baterpflichten zu ersüllen — da schenken Sie mir dann Ihren Nath und Beistand, so ost ich Sie darum ansgehen werde; — für jeht wiederhole ich nur die Bitte, welche Sie mir bereits zugestanden haben und deren Bollziehung Ihnen schon darum nicht schwer werden wird, weil Sie durch sie Gelegenheit erhalten, Ihre Lieben in England wiederzusehen."

La lor erhob sich, brudte Geren Blad bie Sand, ber noch immer, ein Traumenber, ber sein Glud nicht fassen fann, nach Worten für seine Gefühle suchte. "Still boch!" gebot scherzend Lalor und brangte ben Bogernben freundlich zur Thure hinaus. —

"So hatte ich boch einem Menschen einmal eine Freude gemacht," sprach Sir Lalor fur sich, "Gott gebe, bag bem gemachten Anfange eine gebeihliche Fortsfetzung folge."

Dieses Gespräch fand statt in ben ersten Tagen bes Septembers; am 10. September lief in ben Hafen von Konstantinopel ein Fahrzeug ein, an bessen Bord sich Lalor, Miß Constance, William, Black, Ohara und einige andere Diener befanden.

In einem ber folgenden Tage schrieb Miß Constance in Konstantinopel an ihren Blattern fur ben Baronet Harbscrown weiter, wie folgt:

Morgen Abend lichtet unser Schiff die Anker zur Fahrt nach Toulon; — aber hoffen Sie nicht, daß es Mac mitzeringe. — Er geht noch einmal nach Afien, wiewol nur auf kurze Zeit, und er will auf dieser Reise durchaus alse in sein; nur Dhara darf ihn begleiten. Sein Wille ist, daß ich indessen unter Herrn Blacks Obhut die Hein= fahrt antrete. —

Diesmal bleibtsein Wille gegen Alles, was ihm entgegengestellt wird, unbesiegbar. — Unter Anderm sprach er:
"Ich bedarf einer stillen Stunde, in welcher ich mit Gott
ganz allein bin Ich habe bas Kreuz genommen, ein Kreuz
bes Schmerzes, das mir nur Gott abnehmen fann. Ich
will die Stelle aufsuchen, auf welcher der größte Schmerz
auf der ganzen Erde ausblutete; dort will ich mich sammeln.
Ich will aus ber Asche meiner Bergangenheit die glühenden

Rohlen heraus famme In und mir fagen: diefer Schmerz ist gar Nichts gegen jenen Schmerz, den einst diefe Stelle trug.
— Mir geschieht es jest ofters, daß mir die Augen voll Waf=
ser stehn, aber ich schäme mich vor der Welt zu weinen, ich will hingehen und mich nicht mehr schämen."

Errathen Gie, wohin er geht?

Lord William fahrt mit uns. Wenn ich nach Lon = bon komme, werbe ich Ihnen fagen, wie sehr ihn Mac liebt. Gestern sprach er zu ihm:

"Sie muffen mir zu Gilfe fommen; wir muffen uns verbinden zu einem Tugendbunde. Sie muffen bas Berg fein, ich bin die Band; fo will ich mich gewohnen Gutes zu thun."

Sir, Leben Sie wol! -

Andern Tages, als das Meer der Sterne am himmel leuchtete, liefen aus Konftantinopels hafen zwei Schiffe aus; — eins steuerte der europäischen heimat zu, dieses hatte Miß Conftance sammt Begleitung an Bord; das ans dere trug einen Bilger, dessen Biel Jeru falem war. Alls die Schiffe sich mehr und mehr von einander entfernten, wehte in der hand Constancens deren Tuch jenem Bilgerschiffe noch lange Beit Grüße zu. William schaute schiffer.

Ha Amore

12.30

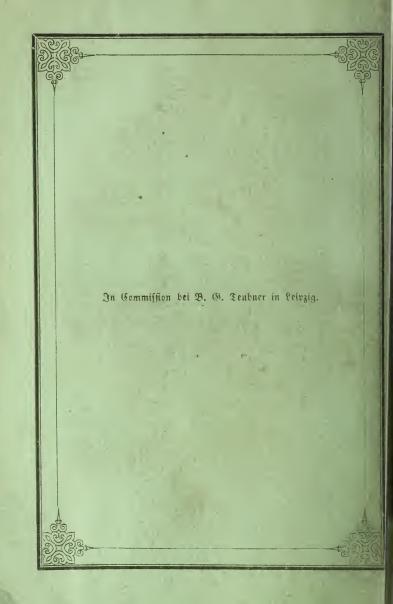